

T.O. germ.
1339 ±
Tiche [Schreiber]

### Bifionen

## Dialogen

unb

Erzalungen.

Vom Verfasser

Szenen aus Faufts Leben.

Odi profanum vulgus et arceo, HORAT.

Bremen, bei Friedrich Wilmans.,



Bayeri ;che Staatsbibliothek München Den Herrn, Ritter von Zimmermann, Präsidenten von Kozebue,

Exprofessor Sofmann

gewibmet.

Die Aufklarung ist ein boses Ding Für Leute, die mit Unschlittstümpchen handeln! Will jedes Knäbchen ist ohne Laterne wandeln, Und schreit, daß es nicht die Augen empsieng, Um sich selbe wie ein Narr zu verbinden, Und sich führen zu lassen, gleich einem Blinden. In ein Treibens und Wesens! will sedermann

Mur glauben, mas er mit Sanden greifen fann.

Umfonft erschöpftet Ihr eure Lunge, Und thatet beweisen mit beredter Zunge, Man konne bei einem Lichtstumpchen weit genug febn,

Und ficher und gemächlich ber Rase nach gebn. Ach, Deutschland verschwor sich gegen seine Profeten,

The famt in Schmach und schwere Nothen,
Und schlugt Ihr gleich recht apostelmässig

Siebt da ein Ohr ab, und dort ein Bein,
So war Euch doch die Menge überlegen.
Ja, lieh Euch Sanct Hildebrand seinen Degen,
Der manches eiserne Band durchschnitt,
Ihr, ehrsame Gonner, würdet schwerlich damit

Die bosen Weltkinder Euch vom Leibe halten! Sonft konnte man über Erd und himmel schalten, Wenn man Vater Lainezens Regel verstand; Doch ach! wie hat sich das Blättchen gewandt, Seit der Damon Vernunft in die Menschen gefahren!

Drum, liebe herrn, wolt Euch fernere Roth ersparen,

Und beherzigen meinen Rath in euerm Sinn: Schifft je cher, je boffer, nach Neuholland bin, Und fliftet dort ein Reich von aner oder isten,

und fest einen Pfahl an des Landes Ruffen, Worauf das Berboth zu lefen ift: Die lande hier die Bernunft zu irgend einer Frift! So werbet Ihr vor der Aufflarung Euch ficher fiellen,

Wo nicht ein Blig vom himmel die Nacht wird erhellen.

Doch fo er auch ba und bort gunden thut, Lofcht fchnell mit euern Operibus die Glut.

### Borrede.

Ich glaube meinen Lesern über die hier gelieferten Aufsäzze einige Nechenschaft schuldig zu senn.

Zu den Bisionen und Dialogen gaben mir Mercier und Fontenelle die erste Idee. Doch ist unter jenen nur die zweite eine Nachahmung, davon das Original in den Essays by Goldsmith — Seite 94. der Altenburger Ausgabe zu finden ist. Nr. 3. stand bereits in einem Zeitblatt, welches aber wol schwerlich einem meiner Leser zu Gesicht gekommen senn dürfte.

Don den Dialogen sind Mr. 1. 5. und 7. nach dem Französischen gearbeitet. Die Sammlung, woraus ich sie entlehnte, führt den Titel: nouveaux dialogues des Morts, recueillis de divers journeaux. a Bouillon 1775. und enthält noch manche schäzbare Stücke, an deren Verdeutschung ich mich vieleicht künftig einmal wage; boch will ich hierüber erst das Urtheil der Kunstverständigen abwarten. Der Dialog zwischen Virgil und Chapelain könnte

beim ersten Andlick nur wenig interessant für solche Leser scheinen; die mit der franz zösischen Litteratur nicht sehr bekannt sind; allein diese werden leicht an die Stelle des überrhein'schen Dichterlings einen ihrer Landsleute—allenfals den durch Sotsche die gekrönten Schonaich, oder \* oder \* seszen können, und das Salz wird nichts weniger als verlohren seyn.

Das Gesprach über Charlotte Cors ban wurde durch ein unbilliges, inconses quentes Urtheil veranlaßt, welches sich der Herausgeber der politisch en Annalen über dieses Heldenmädchen erlaubte, wie denn dieser Mann überhaupt seine Urtheile nicht sehr genau abzuwägen pslegt, und sobald es auf Beurtheilung von Thatsachen ankommt, mit feinen eigenen Principien in ewigem Wiberfpruche liegt.

Solte mir jemand ben Vorwurf machen, baß diese Blatter Anzüglichkeiten gegen Personen enthielten, so antworte ich ihm: Die Manner, gegen welche ich mir bergleischen erlaube, haben sich der nämlichen Sünde zuerst schuldig gemacht, und ich halte mich demnach durch das alte deutsche — Maaß für Maaß hinreichend gerechtsfertigt.

Was die Erzälungen anbelangt, so ist der Indianer nach la Chaumiere Indienne des St. Pierre gebildet, die beiden andern sind Ricinigkeiten, die um Nachsicht bitten, weil sie ihrer bedürfen.

Sch bin mir nicht bewußt, in meinen bisberigen Schriften je ber Sittlichkeit gu nabe getreten zu fenn; wol aber habe ich ohne Menschenfurcht, mit deutschem Freis muthe Vorurtheile angegriffen, wo ich welche auf meinem Bege traf. Dies mag Urfache fenn, warum man in einer ber erften Stabte Deutschlands einige meiner schriftstelleris schen Versuche auf die schwarze Tafel der verbothenen Bucher zu notiren für gut fanb. Ich kann nun freilich gegen ein folches Verfahren um so weniger einwenden, da ich mich bei biefer Gelegenheit in eine Ge= felschaft versezt sab, die für einen nahmen= lofen Autor noch immer ehrenvoll genug war; nur fiel es mir einigermaffen auf, bag es bem Tribunal, welches Acht und

Bann über meine armen Geisteskinder ers
geben ließ, so sehr um kontrebande Meis
nungen zu thun schien, während baffelbe
schlüpfrige, mit Zoten und schmuzigen
Wizze angefüllte Schartecken ganz unges
hindert circuliren ließ. — Ach, es ist ein
großes Unglück, blind und taub gebohren
zu seyn!

Gefchrieben unter meinem Apfelbaume im Auguft 1794.

Der Berfasser.

## / Inhalt.

## Visionen.

| Horaz.          | ,           |                | Geit | e 3 |
|-----------------|-------------|----------------|------|-----|
| Der Einfiedler. |             | •              |      | 12  |
| Die Esel.       | 3           |                | 2    | 25  |
| Der Krebegang   | ber Menfd   | bheit.         | 2    | 36  |
| Die Kolonie.    | \$          | 3              | 2    | 43  |
| Das Orafel.     | 3           |                | £    | 48  |
| Der Tempel ber  | Warbeit.    |                |      | 53  |
| Franfreich.     | *           | *              | 2    | 61  |
| Das Fegefeuer   | der Schrift | ffeller.       | 2    | 69  |
| Dialog          | en.         |                |      |     |
| Wilhelm Denn    | und Romu    | lus.           |      | 81  |
| Prometheus un   | d Josef II. |                |      | 93  |
| Charon , Leffin | g und ber A | Eragoedienbich | ter. | 98  |
| Routeon und T   | antenelle   | 1              |      | 105 |

| Birgil und Chape | lain.    | *          | Geite | ш   |
|------------------|----------|------------|-------|-----|
| St. Sieroninus u | nd Luci  | an. =      |       | 119 |
| Penelope und Dir | ion L'en | clos.      | ' 3   | 124 |
| Karl XII, Dongu  | rotte u  | nd Lucian. |       | 132 |
| Erzälun          | gen.     |            |       |     |
| Das Wunder.      |          |            | :     | 139 |
| Der Indianer.    |          | 3          | á     | 164 |
| Peter Alingsobr. | 2 5 .    | 15         | *     | 241 |

į,

# Bisionen.

Do and by Google

#### Horas.

Sch hielt mich den vergangenen Sommer über auf dem Lande auf. Bater Hora; war daselbst mein gewöhnlicher Begleiter, wenn ich einsam Seld und Aue durchstrich, oder im schaurigten Dunckel eines alten Hains Schut suchte gegen die Pfeile der Sonne. Eines Nachmittags schlenderte ich mit meinem Gesellschafter in dem Kastanieus wald umber, den ich so oft als Knabe nach allen Richtungen durchschweist batte, und freckte mich am Fuße eines Baumes auf das Moos bin. Rube war um mich und in mir, und ich fühlte

mich fo gludlich in biefer Abgefdiedenheit , bas ich laut ausrief:

Wie beneidenswerth ift der, dem es vergannt ward, im Schatten seiner vaterlichen Baume zu wohnen, sern von den glanzenden Armseligkeiten der Welt, und zu altern in dem Hause, wo er gedobren wurde! — Auch du, Freund Horaz, trugst diese Sehnsucht nach landlicher Rube immer mit dir berum. An Augusts glanzendem hofe, mitten im Gewüle rauschender Wergnügungen klana es dir aus der Seele.

Mein liebes Teld, mann feben wir uns wieder ? Dann wirds fo gut mir werden, balb aus

Der Alten, bald in ftillem Mußiggang Und ungeftortem Schlaf ein liebliches Bergeffen

Der Stadt und ihres Lebens einzuschlurfen! Und - fuhr ich bei mir felbft fort, mar diefer Bunfd nach meinem einfachen Idillenleben nicht von jeher ber Wunfd aller Weifen? Ich fenne feinen Dichter, ber fich nicht ein Landgut - pher menn er bescheiben war, wenigstens einen Meierhof von den Musen ersieht hatte. Selden und
Staatsmanner kebrten in die friedlichen Schatten des Landes jurnd, und Karl der fünste, dem
sange genug die Erde zu klein war, fand zulest
Raum genug in einer Monchszelle. — Aber bald
siel mir ein, daß es doch in Horazens, wie in so
manches andern, Gewalt gestanden hatte, sein
sabinisch That zu beziehen, sich mit selbstgepflanzten Robl, Speck und pothagoräischen Bohnen
gütlich zu thun, und die Abendkunden mit sein
nem ehrlichen Nachbar Cervius am Kamin zu
verpsaudern. Allein gleich seinem Bucherer Alfius
hatte er nicht Muths genug, glücklich zu seyn!

Boll von Betrachtungen über biefen Widerfpruch im Menschen, der nach Rube sucht, wenn sie ibn fliebt, und sie fliebt, wenn sie ihm zulächelt, schlief ich ein. Gine freundliche Geffalt erschien mir im Traume; ohne Mühr erkaunt ich in ihr meinen Lebrer Doras.

Wie gut! daß ich dich febe, fing ich an. Da hab ich mich in ein Labyrinth von Gedancken ver-



loren, aus welchem du mich vieleicht wieder bers ausführen kaunft.

Laß boren, fagte er.

"Fern im Dean liegt eine Insel, das Eisand ber Rube genannt. Ich weis nicht, ob die Rube daselbst wirklich ihre hatte aufgeschlagen bat, aber wenn dem so wäre, so würde gewis jedermann dorthin zu kommen sich Mühe geben, und wenn er dort angelangt wäre, bald — der Rube überdrüßig — sich wieder nach den unruhigen Europa einschiffen. Woher dieser Widerspruch im Menschen?"

Es giebt Menschen, die nicht wissen, was fie eigentlich wollen, die nirgendwo Frieden haben, weil sie immer mit sich selbst entzweit, immer unstet und flüchtig sind; die sich beute auf das Land sebnen, weil sie sich an einer vornehmen Tafel eine Indigestion zugezogen haben, oder weil ihnen ein Wisting an Einfällen überlegen war, und die morgen ohne Bedenken ein Rittergut gegen ein Ordensband hingeben würden. Andere flieben auf das Land, oder sehnen sich dabin, weil

fie die Freuden des Landlebens nur aus Dichtern kennen; allein diese finden bald, oder wurden bald finden, daß eine Oper doch ein anderes Ding sep, als das Waldconcert der Bögel, und daß man sich leicht den Schnupsen holen könne, wenn man des Morgens seinen Spaziergang durch das bethaute Gras macht."

"Du fprichft von Thoren, mein alter Freund! Aber Die Beifen — "

"Ach die Weisen baben auch ihre schwache Seite. Im gesellschaftlichen Leben gewöhnt man sich unvermerkt an so mancherlei, worüber man unter vier Augen oder in einem Sendschreiben an das Publikum einig ich, daß es Thorbeit sep oder eingebildetes Bedürsniß; und doch macht man ein saures Gesicht, wenn es darauf ankommt, eine solche Thorbeit abzulegen, oder einem solchen Bedürsnisse zu entsagen. Nicht ohne Mühe gewöhnt man sich an den einsiedlerischen Umgang mit sich selbst, oder an die summe Gesculschaft der Tocken, an eine einsache, bestimmte Lebensart, und auch der Weisesse bederset bei seinem Haber-

brod und felbfigepflangten Mustateller nicht immer die Erinnerung an den Chierwein und die jonischen hafelhubner auf den Safeln der Bornehmen und Reichen von sich abhalten konnen."

"Du icheinft bie Denfchen ju fennen."

"Und dann wird auch der Weische, dem es gelungen ift, sich im Fenerosen der Philosophie zu läutern, und dem es wirklich vor den Albernsbeiten und Saschenspielereien der großen Welt eckelt, in seiner ländlichen Rube nicht selten durch ein Gefühl aufgestört, welches ihn erinnert, daß der Mensch nicht da sep, um seine Erbsen abzusfädmen, seinen Topf beizustellen, die Augenseines Mädchens zu besingen, und am User eines murs melnden Bachs zu schlafen."

"Wie? Der Menich ware nicht geschaffen fur die Rube!"

"Für die Rube nach der Nebeit, aber nicht vor derfelben. Wir haben alle an die Menfcheheit eine größre oder kleinere Sould abgutragen, je nachdem wir von der Natur ein größres oder kleineres Kapital zum Eingebinde erhielten. Ach!

mehr als einmal entfant mir die Sarte ober bas Erabicheit. menn ich mabrend meiner fleinen Garten ober Reld : Arbeit an bie Chaten ber alten Romer bachte! Ich febrte von ben Soffeffenfie febrten vom Schlachtfelde auf bas land jur rud; 3ch brachte einen Mortenfrang mit, ben ich mir als Ronig eines Trinfgelags erworben batte! fie trugen Mauer und Burgerfronen. In folden Augenblicken fam ich mir fo tlein por, fo unbedeutend, daß ich oft munichte, mein Gpaten modte fich in ein Schwert ummanbeln, und ich im Gemule des Bortertreffens feben, um fampfen au fonnen fur mein Baterland und nicht mebr errothen ju burfen vor mir felbft. - Du lachelft? Bermuthlich errinnerft bu bich, baf ich einmal in meinem leben bie fconfte Belegen. beit gehabt batte, ju bemeifen, mas ich in meis nen Liebern fang: Guf ifts und ehrenvoll furs Baterland ju fferben. Ach leiber, bacht ich bas male noch, es fen fuger, für bas Baterland ju leben, marf meinen Schild meg, und fucte mein Beil in meiner Schnellfuligfeit. D wie gern



mard ich ist biefen Alecten aus meinem Leben mit allen meinen Bedichten megfaufen, wenn bas ans ginge. Ja, wer wie ein Cincinnatus, ein Das. bington beimeebren fann ju feinem Pfluge, und mit ber hand, bie bas Baterland rettete, bie Reben an ben Ulmbaum anbinden, ein folder Mann findet auf bem Lande bie Rube, benn fein Berg fagt ibm, baf er ihrer werth fen. Aber wer, wie ein liebefiecher Jungling, nur arfabi. fhe Sutten bauen, und in Rofgnlauben von feinem Dabden traumen will, und nicht achtet auf die Stimme ber Gottheit, Die in ibm wobnt; wer fich nicht fchamt, bon ber Delt ju geben, fill und unbemerkt, wie er fic bineingeschlichen bat, ber wird immer in Unfriede leben mit fich felbit, ibm wird nicht mobl fenn beim Mutterlacheln ber Datur, benn er wird fich immer fagen muffen: Du verlierft bein Leben."

"Aber ein Mann, wie bu, unterrichtet

Pied gemacht ju baben, wenn man fich einem

wackern Beteran gegenüberstellt, der eine bes narbte Bruff aufzuweisen bat! wie wenig ift ein Lorbeer gegen eine Bürgerkrone!"

"Dreine Beitgenoffen faunen beine Lieber eben fo an, und kommentiren fie, wie bie Thaten beiner Altvordern."

"Um fo schlimmer für deine Zeitgenoffen, die Weltgeschichte nur als ein Spielzeuz betracheten, und einen Kirchenkaub an den Empfindungen begehen, womit große Handlungen ihre Urbeber lohnen. Alles scheint bei euch Lurus zu senn, bis auf eure Augend nach, und so muß eine Seelenkränkelei unter euch entsiehen, die euch weiter von der Murde der Menschheit entsernt, als selbst der robe Naturmensch davon entsernt ift, der wenigstens noch gesundes herzblut bat."

Der ernfte Eon, womit der romische Dichter diese letten Worte sprach, verscheuchte meinen Schlummer. Ich mandelte nach hause, verloren in Nachdenken über das, mas ich gebort und gesehen hatte.

#### II.

#### Der Ginfiebler.

Da, wo ber Tauris fein haupt über Wolfen und Stürme emporhebet, und dem Blicke des Wanderers nichts zeigt, als drobende Telfen, follende Ströme, und Schreckszenen einer furcht, baren Natur; auf dem unfruchtbaren Gipfel dieses unbesuchten Gebürgs lebte Usem der Menschenden — getrennt von allen menschlichen Wesen, deren Wege er verabscheute.

Nicht immer hatte Afem die Menfchen gefioben. Begünftigt von der Natur und dem Glücke batte er seine Jugendjadre in der Hauptstadt bingebracht, Theil genommen an ihren Lusbarkeiten, und sich mit einem offenen, truglosen Herzen angeschlossen an ieden, der ihm auf seinem Wege begegnet war. Fremde Norhschien ihm drückender als eigne, darum gab er mit vollen Händen, so lange er zu geben hatte; kein Flehender wandte fich vergeblich an ihn, fein mider Pilger fand feine Thur verfcbloffen, und als er fein Bermd. gen erschöpft fah, bedauerte er es mehr um ans derer, als um fein felbft willen.

Satte er nicht auf Freunde gablen follen, ba er fich fo viele burch Wolthun ermorben baben mußte? Dit ber vollen Buverficht eines iconen Bergens, bas den Glauben an bie Denfchen aus ber Rulle eigner Gute fcopft, fuchte er bie auf, benen er fo oft bie Sand gereicht batte, und mard mit Ralte aufgenommen; ba und bort mufte er fich fogar Sarte und Bormurfe gefallen laffen. Int fiel es wie ein Debel von feinen Mugen, und bie Meniden ericbienen ihm in einem gang onbern Lichte. Er bemerfte an ibnen taufenb Laffer. beren Didglichfeit er juvor faum gegbnet batte. Bobin er fich immer mandte, vereinigten fich Itne bant, Berftellung und Treulofigfeit und vermebrten feinen Abicheu. Schwer mard es ibm, Bequemlichkeiten bes Lebens ju entfagen, aber noch fcmerer, ben Glauben an die Denfchen, die er fo febr geliebt batte, aufzugeben.

Ach, rief er aus, warum machte mich bie Natur nicht ihren übrigen entarteten Lindern gleich? Warum fouf sie mich nicht auch selbstfüchtig, bart, tucisch? Zu meiner Qual legte sie in mich edlere Gefühle, reinere Neigungen!

Er faßte int ben Entschluß, nicht langer in einer Weltzu leben, wo er fich als einen Fremdling betrachten mußte, und zog fich in diese wilde Gegenb zuruck, um seinen haß in der Einsamkeit zu nahren, und mit dem legten Redlichen unter den Menschen Umgang zu pflegen, namlich mit sich selbst.

Eine Hole war seine Wohnung; Waldfrüchte, die er mubsam an der Mittagsseite des Bergs sammelte, waren seine Nahrung, und seinen Erank schöpfte er — oft mit Lebensgefahr — aus den fallenden Gebürgströmen. Go lebte er, abzeschieden von der Gesellschaft, und brachte seine Zeit mit Betrachtungen zu, und fühlte sich nur darin glücklich, daß er von den Menschen unsabängig leben konnte.

Um Sufe bes Berges breitete ein großer See. feinen blendenden Spiegel aus, in welchem fich.

bie brauenden Schrefniffe bes Beburgs abbilbeten. Un bas Ilfer biefes Gees flieg Afem bismeilen berab, lebnte fich an eine Felfenmand, und befe tete feine ernften Blide auf Die fanfte Blache, Die por ibm lag. - Die fcon rief er aus, mie fcon if bie Datur, wie freundlich auch ba, mo fie am wildeften ift, wie freigebig, mo fie an allem: Mangel zu haben icheint! Welch ein Abffanb, mifchen der lachenden Chene, bie fich bier por mir ausbehnt, und mifchen bem ichauerlichen Geburgrucken, ber fich binter mir in bie Molfen erbebt! Und wie weife jeigt fich bier die porfiche tige Ratur! Muf biefen Soben entfpringen bunbert Quellen, die ben jablreichen Gegenden, bie fie durchwaffern, Leben und Gedeiben mittbeilen. Ach überall auf ber Erde finden fich unvertenns bare Spuren von Mitbe, Gerechtigfeit und Weisbeit: ber Menich allein bat bas Geprage feiner bobern Abfunft verloren - er if eine Ders irrung ber Matur, bas einzige Mugebeuer in ber Schopfung. Sturme und Dirbelminde haben ihren Rugen; aber ber Lafferhafte, ber undantbare Mensch ift eine wurmstichiche Trucht an bem schonen Haume ber allgemeinen Bollsommenheit. Warum must ich dieser verabscheuungswürdigen Gattung angehören, deren Laster gegen die Weissbeit des Schöpsers Zweisel erregen? Wäre der Mensch frei von Lastern, so wurde allenthalben nur Ordnung und Einklang berrschen. Hätte der Schöpser dem Menschen keine Leidenschaften einzepflanzt, so wurde seine Seele einer schönen, rubigen Fläche gleichen, die nie durch Stürme gestrübt und empört wird. Uch, wohin ich mein Auge wende, ist Dunkelbeit; surchtbare Zweisel peitsschen mich unausbörlich durch ihre Reihen.

danken wie von bofen Geistern gequatt, und schon wolte er sich hinabstürzen in den zu seinen Füssen sich ausbreitenden Gee, um das verworrene Anduset seiner Zweisel und seines Schicksals durch den Bobt losen zu lassen; da erblickte er eine ehrs wärdige Gestalt, die auf der Oberkäche des Wassers zu wandeln schien, und sich dem Felsenufer näherte, auf dem er fland. Diese unerwartete

Erscheinung bemmte feinen Worfas; er fand fill -ergriffen von dem Anblick biefes boberen Wefens,

Sohn des Staubes, rief ibm die Erscheinung zu, komm zu dir selbst zuruck! Ich habe die Stimme deines Jammers und deiner Zweisel ges bort, folge mir, und lerne die Wege der Borfebung andeten. Ich bin der Genius der Menschebeit, und unter meinem Schuze siehn alle, die im Staube das Gepräge einer göttlichen Abkunft tragen — in einer kampe von Erde das Feuer des Himmels. Bei diesen Worten berührte der Gesnius den Einsiedler, sein Geist entschwang sich der schweren körperlichen Hülle, und beide schwebten durch unbekannte Negionen in eine serne Welt. Mit Erstaunen erblickte dier Usem über sich eine neue Sonne, einen heitern himmel, und ein sanstes Grün unter seinen Kussen.

Diaffige bein Erfaunen noch, Erdenbewohner! fagte der Genius. Diefe Welt murde einft auf Bulaffung bes Ewigen von bem großen Drofeten \*)

<sup>(\*</sup> Ajem befannte fich ju Muhamede Religion.

erschaffen, den einmal dieselben Zweisel qualten, die dich martern. Die mit Vernunft begabten Bewohner dieser Erde sind nach dem Bilde gesformt, dem du alle Menschen ahnlich wissen mochsteft. Keine Leidenschaft stört je den Frieden ihres Busens, kein Lasier besleckt ihr Leben. Es sind Geschöpfe, wie die Bewohner deines Balls, nur darinn von ihnen verschieden, daß sie nichts Boses thun. Lerne sie kennen, und wenn dir ihre nie gestrübte Ruhe zusagt, so magst du den überrest deiner Kage unter ihnen verleben.

Eine Welt ohne Lafter! rief Afem begeistert aus; Menschen die nie das Paradies verscherzt haben, ohne Arg und Jalfch! Dich danke dir, freundlicher Genius, daß du mich bieber brachteft. Könnt ich boch eine Ewigkeit unter diesen Geschöpfen zubringen, die mich ausschnen werden mit den Leiden meines Erdenlebens.

Magige dein Entjucken, fprach der Genius. Lag uns umberwandeln und feben. Nun gingen beide weiter und durchftrichen ein weites Gefild. Ufem fam bald von feinem erften Erftaunen in

etwas juract; er bemerfte bag bie gange Gegenb berienigen febr abnlich mar, die er eben perlaffen hatte. Dur fand er bier meniger Spuren ichaffender Menfchenbande. Die Natur fcbien fic bier überal felbft überlaffen. Gie gelangten ist in eine bewohnte Ebene, die von Dalbern bes grenzt mar. Da und bort fanden einzelne Sutten von Baummweigen geflochten und mit Mons bebedt; um diefe ber lagen fcblecht gebaute Kelber. Muf einem diefer Belber bemertte Mfem einen Meniden, ber mit einem Schwarme von Bogeln im Streite befangen mar. Die Bogel liegen fic burd bas Gefdrei bes Menfchen und burch bas Beraufch feiner Rlapper fo menig fdrecken, bag fie vielmebr fortfuhren, das Gefame ju jermub: len, und bie Fruchteorner bervorzuscharren und ju verzehren.

Sonderbar, fagte Afem, daß man bier die Bo. gel fo überband nehmen und fo breift werden laft.

Sab ich dir nicht gefagt, ermiederte der Genius, daß die Bewohner diefes Balls feiner feindfeligen Gefinnung fabig find? Sie halten es für ungerecht, bas Blut eines Ebieres ju vergießen, ober fich bessen mit Lift ju bemachtigen, barum vermehren sich diese so fehr, und die Menfchen hier können fich ihrer so wenig erwehren.

Ich febe ein, fagte Afem, daß wir der Nothwendigkeit nachgeben und die Raubthiere ausrotten, oder wenigstens ihre Angahl febr verminbern muffen, wenn wir felbst der Schöpfung genieffen wollen. Doch laß mich die Menschen
biefer Erde naber kennen lernen. — Ich febe
keine Städte, keine Dorfer.

Diefe fuchft bu bier vergebens, fiel ber Genius ein. Noth, Furcht und das fich leife regende Bedürfnis der Geiles Kultur vereinigte die Menschen beiner Erde juerft in Gefellschaften. Noth brückt bier den Menschen nicht; ein kleines Feld und die Baume und Strauche des Walbes geben ihm seine Nahrung; eine hutte ift sein Obdach, sein einfaches Kleid verfertigt er fich selbst. Furcht ist ihm fremd — was soll der Mensch fürchten, wenn er den Menschen nicht zu fürchten bat? hier lebt jede Familie für fich, treu den aner-

erbten Sitten, in einer immermabrenben Rube, bie ihr bochftes Gut ausmacht.

Diefe Muffe muß boch Manner von Geiftes. fraft unter ihnen jur Beobachtung ber Natur und jur Erforschung ber Mabrheit geführt haben. Lag mich einige ibrer Weisen seben und boren.

Deisheit ternt man nur aus eigner oder fremder Thorheit und Berirrung. In den Seelen
diefer Menschen ift fein Streben nach Licht und
Wahrbeit, benn dadurch würden sie sich nur von
ihrer rubigen Einsalt entsernen, Irrthumer
und Borurtheile mußten aledann ebenfalls unter
ihnen statt finden, und mit ihnen die mannichfachen ibel, welche sie in ihrem Gesolge zu heben pflegen.

Es giebt alfo auch feine Menfden von auss gezeichneter Tugend unter biefem Bolfe?

Rein; benn ausgezeichnete Eugend fann nur bervorragenden Laftern gegenüber fieben. Dur unter einem entarteten Bolfe fonnte Ariftid jum Gerechten werden, und fanden fich auf der fubs lunarischen Erde feine Berbrecher, so marbe

man auch vergebens nach Sidney's und Woltemas de'n fich umsehen.

Die Bewohner dieses Balls find demungeachtet gluctlich ben ihrer bescheibenen Sugend?

Quaend ift ein zu ehrmurdiger Dame fur bas Gute, welches der bloge Inflinft ben ibnen wirft. Gie entbebren Die Qualen der Giferfuct, aber ibnen bleibt auch die nie gefungene Seligfeit der Lies be ein Unding. Gie fennen nicht bas unangenehme Gefubl, von Freunden betrogen ju merden, aber fie baben auch feinen Ginn fur ben Dechfeleraus gleichgeftimmter Beifter; fie wiffen nichts von ber Geelengroße, die fich im Itnglud bewahrt, nichts von ber erhabenen Aufopferung furs Baterland. Rein Eprann reift bier ben rubrigen Gobn, die beranmachfende Cochter aus ben Mrmen ihrer Els tern; aber bier bietet fich auch einem edlen Deibe nie Gelegenheit, feinen eisgrauen Bater mit der Milch feiner Brufte ju nabren; fein burgerlicher Sturm erichuttert Diefe niebrigen Laubbutten, aber bier wird auch nie ein Defille ben Burger. tob, nie ein Beaurepaire ben Romertob ferben,

nie ein Hododine, seinem Schwure treu, ju feinen Feinden juruckfehren, und der erfaunten Welt das Beispiel einer Augend geben, ju der man sich nicht auf dem weichen Sofa, sons dern einzig in der Schule der Miderwärtigkeit binanschwingt. Da ift kein Mann, der wimswert, twenn er seinen Juß an einen Stein stöft, oder ein Dorn ihn rint, indem ert die Rose brechen will, und wer tugendhast werden will, muß vor allen Dingen ansangen, Mann ju senn.

Verzeih dem Sohn des Staudes, rief Afem aus, der sich wider die Weisheit des Nichters zu murren unterstand. Ich jammerte über die Nacht um mich her, da ich nur meine Blindheit hätte bejammern sollen, und indem ich die ewige Ordnung der Welt tadelte, verrieth ich meine eigene Unwissenheit. Bring mich unter meines gleichen zurück, denn ich fühle jest lebhaft, daß es nur von mir abhängt, mitten unter den Verfolgungen und Verspottungen der Choren die angehohrne Wärde meiner Natur zu behaupten, und nicht

bas Schicffal mit mie fpielen ju laffen, fondern ju fpielen mit meinem Schickfale.

Kaum hatte er ausgeredet, als ber Genius wie ein zuckender Blift verschwand. Afem erwachte wie aus einem Traume und fand fich an eben dem Orte, wo er seine Berzweiflung durch einen Sprung in den See hatte endigen wollen. Bes lebrt durch die Erscheinung verließ er seinen wisden Aufenthalt, und reifte nach Segeffan, seinem Geburtsorte. Daseibst legte er sich auf die Handlung, der himmel segnete seinen Fleis, und er überzeugte sich immer mehr, daß die Menschen mit allen ihren Gebrechen ihres Schöpfers doch nicht so ganz unwerth senn, und daß es noch in mancher Rücksicht der Mabe verlohne, diesem Geschlechte anzugeboren.

#### III.

## Die Efel.

Dichter find die eigentlichen Conntagefinder. Ihnen marb es gegeben, mit Geiftern umgugeben, und gar mancherlei ju fagen und ju boten, masfonft feines Menfchen Muge ie gefeben, und feines Menfchen Ohr je gebort bat. Gie befigen eigente lich ienen gebeimen fecheten Ginn, ben Definer und feine Junger umfonft burch Auflegung ibrer ungeweihten Sande mitzutbeilen verfprachen, und in welchem fich, wie in einem Bauberfpiegel, die Geffalten ber unfictbaren Delt abbilben. Man mundere fich baber nicht, wenn man uns Dichter bismeilen unverftandlich findet; nicht jes ber Werkeltagsmenfch fann Orafelfprüche beuten, und um die Ausspruche des eraltirten Dichtergeiftes ju faffen, muß man felbft ein wenig Divinationsgabe befigen. 3ch finde diefe Winte um ber Drofanen millen notbig, die in ber folgenden

Biffon nicht überall meinen Sinn finden follten; denn bas hineintragen eines fremden Sinnes wollt ich mir gar fehr verbeten haben.

Ich fdmebte biefe Dacht auf ben Rittiden bes unfichtbaren Geiffes, bem ich meine gebeimen Eingebungen verdante, auf bas Geffirn, mo in emig grunen Thalern die Schatten ber abgefchies benen Efel mobnen. Alls ich mich bafelbft nur eben umfab, erblicte ich ben Klepper Bileams, mit bem Efel Dubameds, auf welchem er einft bie mundervolle Reife nach ben Mond machte, und' bem guten Grauthiere bes ehrlichen Gancho Danfa in einer fo ernftbaften Unterredung, als ph fie fich uber eine neue Konflitugion ober über ein neues Gefangbuch fur ihren Limbus berath: folggten. Naturlich mar ich febr neugierig ju erfahren, mas biefe brei, bei ibren Leibzeiten fo berühmten Efet - benn auch ein Efel fann eine gemiffe Celebritat ermerben, befonders mann er irgend einen großen Mann jur Unfterblichfeit trant, - was fie wol unter fich abrutbun baben mochten. Ich naberte mich ihnen baber -

der Efel bes Profeten aus Sprien hatte eben das Wort:

Mch! forach er, es ift, ben meinen Obren, nicht aut, wenn ein Ding von der Stelle meggerictt wird, worauf es bie Ratur gefest bat. -Satte ich, meiner urfprunglichen Beffimmung getreu, Gacte jur Duble getragen, ich mare aludlicher gemefen, aber - man ließ mich feben, mas einem fcmachen Efel nicht frommt ju feben - einen Geift; bas Schrecken bannte mich fo feft, daß ich feinen Sug von der Erde rabren fonnte; aber mein hert, ber naturlich, weil er Berr und ich Efel mar, auf meinen Racten fag, bielt das fur Eigenfinn, mas Dirfung einer fo furchtbaren Erscheinung mar, und folug mir ein paar Ribben entzwei. Er felbft fab ben Beift nicht, benn ein geweihtes Auge fiebt oft meniger als ein profanes. Rreilich babe ich mir burch biefe Gefdichte einige Celebritat erworben, und mehrere Eregeten baben mich fogar jum Gegen. fande grundgelebrter Abbandlungen Igemacht; aber ich verfichere euch, meine lieben Rollegen,

Celebritat ift eine tofe Speife, bie ich gern für eine hindvoll Diffeln hingegeben batte, fo wie mancher Schriftfteller die feinige für ein Mittageeffen!

Der Erager Mubameds nabm ist bas Dort. Dir batten, fagte er, faft einerlei Schieffal. Beibe fanden wir bei Profeten in Dienften, und ich mußte meinen Berrn fogar einmal in einer feiner Launen nach bem Donbe tragen. - Deuaier mar meine Gade nicht, und ich mare berte lich gerne auf ber Erde geblieben, gllein es ift nun einmal unfer Loos, bingugeben - nicht mo. bin es uns geluftet, fondern mobin man uns treibt. 3ch tam ba gang auffer meinem Elemente, und mein Ohr fonnte fich fo wenig an die Dufit ber Spharen gewöhnen, als mein Magen an bas Ambrofia. Der Profet verfprach mir amar, es babin ju bringen, baf ich unter Die Sterne verfest murbe, allein ich vernicherte ibn, ich murbe mich weit lieber auf eine fette Deibe verfest feben. Ginige Efel in bem Monde verlangten, ich follte ibnen, jum freundschaftlichen Andenden.



meine Ohren zurücklassen, und ich war Esel genug, in ihre Bitte zu willigen. Iwar erzeigte
mir mirklich ein Dickter die Ehre, meinen verlobrnen Hauptschmuck in einer Ode zu besingen;
aber eine Ode ift ein schlechtes Aquivalent für ein
Paar so ansehnliche Ohren, als die meinigen waren, obgleich unter den Menschen sich nicht wenige sinden sollen, die noch mehr als ihre Ohren
sur Dinge hingeben, welche oft kaum so viel
Werth haben, als eine schlechte Ode.

Sa! fiel Sancho's Grauer ein, ba bin ich denn doch in meinem Erdenleben noch am bestenweggekommen, allein ich diente auch keinem Prosfeten. Mein Herr war ein ehrlicher Bauer, der auf meine Ohren so viel bielt, als auf seine eiges
nen, mich nicht hungern ließ nach der Arbeit und
mir es gerne gonnte, wenn ich bisweilen in der
Freude meines Herzens mich auf dem grünen Ras
sen umher wälste. Wir hatten uns einst auf
einer Wanderung im Gebürge verlohren; drei
Tage lang suchte er mich und ich suchte ihn, und
als wir uns wieder fanden, schrien wir beide vor

Freude, und marlich nicht blos beswegen, weil ich ihn trug und er mich futterte -

Der ehrliche Graufopf wollte noch mehr fpreden, fiebe, da trat der Efel Buridans ju ihnen. Sort, meine Bruder! rief er, das philosophische Problem, über welchem ich hungers farb, ift aufgelöft! —

Du bift ein Narr, entgegnete Sancho's Grauser; zwischen zwei Beubandeln ftarbst du Hungers, weil du über beiner Philosophie den nachternen Berffand verloren hattest. Aber so geht's, wenn Esel sich mit Dingen abgeben, die nicht für sie gemacht sind. Jum henker mit allen Spstemen! ein Heubandel ist einem Esel zuträglicher, als der ganze Aristoteles.

Ein Gerausch erhob fich und bie Erscheinung verschwand.

Machtrag ju obiger Bifion.

Bieleicht ift es einigen meiner lefer nicht unangenehm, von ben angeführten Efeln, beren Erfcbeinung ich gemurbigt marb, bier einige bios graphische Dadrichten ju finden. 3mar ift es in ber That nichts leichtes, Biographien berühmter Efel au fcbreiben, wenn man es nicht nach bem Mufter unferer Leichenrebner thun will; befonders macht bie Geneglogie immer eine Sauptichwierigfeit, indem bie Efel befanntlich febr viel auf die Eben gur linken Sand balten, bod - man muß fich ju belfen miffen. Wenn man von bem Gegenftande einer Lobrede ober Biographie benn beides lauft gewöhnlich auf eins binaus nicht genau fagen fann: das bat er getban! fo lagt fic boch in bundert Rallen mit ber graften Buverläffigkeit behaupten: bas bat er nicht getban ! und in ber That mare febr ju munfchen, bag man von manchem gepriefenen Großen fagen tonnte: dies und jenes bat er nicht gethan! bas iibris ge murbe man ibm fodann gern erlaffen. Doch

ich finde, daß ich meine Materie verliere, indem ich darüber fpreche. Es ift Zeit, einzulenken, und den Banegvrifus auf meine helben zu beginnen.

Der erste dersetben ift der Esel Bileams, meines Wissens der einzige seines Geschlechts, der es bis jum Sprechen brachte. Er verdiente es schon in dieser hinsicht, daß irgend eine Akademie der Innschriften und Alterthumer eine Preissfrage auf genauere Nachrichten von seinen Lebens: umftänden, seiner Erziehung, und so weiter, septe, denn — die Wahrheit zu gesteben, ob ich gleich sein Biograph zu werden unternommen habe, so weiß ich doch nichts von ibm zu sagen, als daß er gelebt habe, und daß sein Leben zwischen seine Geburt und seinen Tod gefallen sey.

Der zweite unserer helben ift der Efel Mus hameds, der mit seinem herrn die berühmte Reise nach dem Monde machte. Bon dieser Reise find bis jest keine nahere Nachrichten bekannt geworden, ob es gleich sehr mahrscheinlich ift, daß der Proset ein genaues Kagebuch darüber geführt babe. Es! ware baber keine üble Spekulazion für einen unserer Mehschristskeller, dieses Tagebuch auf Pranumerazion herauszugesben. An einem literarischen Faustampfe über die Achtheit desselben wurde es auch nicht fehlen, und dabei liesse sich moch ein artiges Honorar verdienen. Allenfalls könnte man die Silhouette des Esels auf dem Titelblatt anbringen, denn, dein Lichte besehen, ist sein Berdienst bei dieser Reise größer, als das seines Herrn, der den Weg nie zu Tuße gemacht haben wurde.

Der dritte Bruder aus der Jamilie ift der bekannte Gefährte des ehrlichen Sancho Panfa.
Zwischen beiden berrschte eine Art von Sympathie, die für die Wirklichkeit der Seelenwanderung einen Beweis geben konnte. Sie lebten wie Brüder, und trabten beide gemeinschaftlich ihren Gang durchs Leben. Wenn einer die Ihren hing, so that es auch der andere, und selten hatte einer einen Gedanken, den nicht auch der andere gehabt hatte. — Sanft ruhe ihre Afche, und ihr Geift freue sich ihrer Brüder!

Der Efel bes Burid anus ift blos ein ibealiider Gfel, ob es aleich Leute giebt, bie behaupten, bag bie bochft eignen Obren bes Whilosophen Buridanus pon etwas mehr als unter Denfchen gemobnlicher Lange gemefen fenn. Er bachte fich einen Efel - ober vielmehr - er bachte fein philosophisches Gelbft einem Efel innmobnend und amifchen amei Seubundeln fiebend, und mar fest überzeugt, bag, weil in dem einen wie in bem andern Scubandel gleich farte Beftimmungsgrunde zu freffen vorbanden fenn, der philosophische Efel meder den einen noch den andern murbe mablen fonnen, fondern amifchen beiden, trog feiner Philosophie verhungern mußte. Meine Befer merben biefen herrn Buridanus mit feinem Efel für große Metaphpfifer halten, und fie baben nicht unrecht. Es febe bie Driginglis wer fich nicht auszeichnet, bleibt emig unbemerft.

Wenn meine Lefer diefe Biographien oder biographischen Skiggen interessant gefunden has ben, so bin ich bereit mit mehrern aufzuwarten,

Sales of the Sales

und vielleicht könnt ich mich entschliesen, ein Werk unter dem Titel: Leben und Bildnisse grosser und merkwürdiger Esel unfrer Zeit auf Pränumerazion berauszugeben, doch wünscht ich vorher vom Serrn von Schirach in Altona einige Aufschlüsse über die Grundsätze der Biographie zu erhalten.

#### IV.

Der Rrebegang ber Menschheit.

Ein Freund batte mir Konebue's Schrift — über den Abet gelieben. Beim Durchblattern berfelben fielen mir folgende Stellen auf, die mein Freund angestrichen hatte:

"Die Welt bleibt, wie fie mar —"

"Die Menfchen find nun und nimmer gu beffern."

Ich las und las wieder, weil ich in Zweisel gerieth, ob ich auch recht gelesen batte. Aber die Worte flanden da, rein und deutlich. — Bieleleicht, dachte ich ben mir felbft, last fich ein die Menscheit weniger beleidigender Sinn beraus eregetistren! Allein ich fand, daß der ganze Zweck des Buchs keinen andern als den wortlichen Sinn zulasse. Iht ward meine Seele mit Bitterkeit erfüllt, mein Blut kochte, denn der gemeinste

Gunber ift mir nicht fo verachtlid, als ber Dann, ber ben Abelbrief ber Datur muthwillig befubelt. In einer folden Gemutheftimmung, als bie meinige mar, mußten Swift und Curdill ibre Galle ergoffen baben - jener gegen alles, mas Denfc beift, Diefer gegen bie friechenden und ichmarmenden Infecten, Die eine ichmalige Ab. art biefer Gattung ausmachen. Muf bie lebbafte Bemeanna meiner Lebensgeiffer erfolgte bei mir ein tiefer Schlaf, ju bem fich bald ein Traums geficht gefellte. Merfur ericien mir der Todes: bothe. und forderte meinen Beift ab ins Reich ber Schatten. Ich folgte ibm ohne Angft und obne Baudern. Wir langten auf dunkeln, unbefannten Degen im fillen Revier an, mo bie friedliche Lethe fich mit tragem Laufe burch melancholische Gefilde mindet. - Merfur both mie bie ichmarge Schaale ber Bergeffenheit. Ich maa nichts vergeffen, fagt ich, indem ich bie Schaale ausgos; bas Undenfen an meine vergangenen Thorbeiten wird mich vielleicht vor neuen bemabs ren. - 218 mir am ienseitigen Ufer gelanbet



waren, erblickt ich in einer fleinen Entfernung zwei Schatten in einer lebhaften Unterredung. Wer find diefe? fragte ich meinen Subrer.

Es ift Lucian und Rotzebue, die du kennen wirft. Ift es mir wohl erlaubt, einen Zuborer bei ihrer Unterredung abzugeben?

Warum nicht! hier giebt es feine Gebeim-

Neugierig naberte ich mich ben beiben, und borte ju meinem Bergnügen, daß bas Gefprach eben bie Sage betraf, die mein Blut fo febr in Wallung gebracht hatten.

Dachteft du wirklich etwas babei, fagte Lucis an, als du die beiden Paradoren foriebst? Die Welt bleibt, wie fie mar; und — die Menschen find nun und nimmermehr zu beffern.

Zuverlässig dacht ich etwas dabei, erwiederte Kotzebne; ob aber gerade das, was sie fagen wollen? darauf kann ich mich so genau nicht mehr beginnen.

4. Das Menschenvolken mare sonach nicht viel beffer als eine Beerde Affen, Die fich be-

gatten, Kokusnuffe knacken, und Rabriolen machen.

- A. Es giebt Ausnahmen.
- L. Die, unter benen sich die Tugenden forts erben? In dem Falle scheinst du doch ein wenig aus der Art geschlagen zu seyn.
  - B. 3ch batte bir mehr Urbanitat jugetraut.
- 2. Saft du dich nicht felbft vor dem gangen ehrfamen Publikum profituirt.
- B. Ich gab mir alle Mube, in meinen Schausspielen Sittlichkeit zu lehren. Meine Theaters fluce enthalten mehr Moral als manche Predigtsfammlung, und find nicht so einschläfernd als iene.
- L. Ich habe mir einige derfetben von einem neulich bei uns angekommenen Schaufpieler vorbeklamiren laffen, aber das Sittliche barin nicht finden konnen.
  - A. Ich bin freisich fein engbrufiger Moralift.
- L. Das biff du in der That nicht. Deine mannssuchtigen Dirnen nennst du naiv, deine-Bengel von Liebhabern — Philosophen. In eis

S. Contraction of the Contractio

nem beiner Stucke führst du Indianer auf, 3merge ber europäischen Kunstnatur, die ihre Leidenschaften in bunte Jäcken hüllen, und mit vollen Bakken haranguiren, als ob es um einen leeren Seffel in der Akademie der Vierziger zu thun mate.

- R. Euer griechisches Theater laßt fich freilich nicht mit dem unfrigen vergleichen; die Runft hat feitdem machtige Borfchritte gemacht. —
- a. Wie du an dir fethst jum Lugner wirft! Wenn die Menschen bleiben, wie sie waren, so muffen deine Landsleute noch Sicheln fressen, und fich in Thierhaute kleiden.
- A. Das find Rebendinge. In ber Saupts fache bleibts beim Alten.
- g. Du glaubft alfo nicht, bag bie Menfche beit einen 3med habe?
  - B. Der fann bas miffen!
- L. Der aufrecht geht lund jum himmel schaut. Der gange Schan ber Weltgeschichte mare beiner Meinung nach verloren fur bie Menf bebeit? Umsonft batten bie Weisen oller Zeiten

gewacht bev ber nachtlichen Lampe! Leonidas ware wie ein Narr gestorben, und eure Roufsfeau's, eure Newtone batten besser gethan, ihr Del am Salat zu verzehren, als in der Studier, lampe zu verbrennen! Howard batte klager Eustopa's Bordelle als seine Gefangniffe besucht!

- B. Wer wird auch folche Folgerungenmaten!
- L. Ich mache fie nicht; fie flieffen aus beiner Behauptung.
- I. Kann man immer an die Folgen eines Sapes ober einer Sandlung benten?
- L. Deine Marime scheint es wenigstens nicht zu sepn, sonft hatteft du wohl nicht die Aloake — Bahrd mit der eisernen Stirne — zusammenges tragen.
- R. Man bat mich bart genug bafur ge-
- L. Und boch verfündigteft bu bich baburch nur an einigen Menschen; aber burch beine ans geführten Behauptungen an der gangen Menschbeit.
  - B. Ach, wenn man Praficentiff, und --

Sier fiel, ich weis nicht durch welchen 3u= fall! — herrn von Kopebue's Sultan Wam= pum aus meinem Bucherschrank auf den Boden, und der gute, alte Liscov hinter drein, und durch dieses Geräusch wurden Schlaf und Ersscheinung verscheucht, und ich freute mich denn doch, daß ich mich noch unter den Leben= digen befand.

#### V.

### Die Kolonie.

Durch einen Sprung vom Pferde hatte ich mir den Fuß verrenkt, und war gezwungen, einige Wochen lang mein Zimmer zu hüten. Um in dieser Zeit der Langenweile zu entgehen, schlug ich abwechselnd Fliegen tod, baute meinen Kindern Kartenbäuschen, entwarf Ideale von Regierungsformen, und schlief dazwischen ein Stündchen in meinem Grofvaterstuble. Eines Nachmittags — als ich eben über einem Nitterstoman fanst eingeschlummert war, schlos sich — wahrscheinlich durch die Verübrung eines uns sichtbaren Wesens — mein sechster Sinn auf, und ich sah meinen alten Freund Liscov neben mir sehen, der mir traussich die Hand schüttelte.

Du haft mir oft die Langeweile vertrieben, fagt ich zu ibm, es ift schon, daß bu mich auch ist nicht verläffeft.



Gute Freunde find bas einander fculdig, ents gegnete er. Weift bu wie? Lag uns jum Zeitvertreib eine Kolonie anlegen.

Gine Kolonie! Etwa nach Plato's Ent. wurf?

Bebute! nach einem ganz nagelneuen. Plato's Traume find zu alt, um noch einigen Werth zu haben. Unsere Kolonie soll eine Schriftsteller. Kolonie werden. Ihr habt gegenwärtig im lieben Baterlande ihrer wenigstens an die zwanzigtausend, wovon ihr doch immer funszehntausend entbebren könnt: und diese wollen wir — mit Beibulfe eines guten Genius — nach irgend einer Insel in der Südsee wohlbehalten versezzen.

Der Gedankt ift fo übel nicht, lag mich beinen Dlan boren.

Furs erfte packen wir auf unfere Schiffe bie herrn Berfaffer der Ritterromane und Ritters ichaufpiele - einige wenige ausgenommen.

3weitens, zwei Drittheile curer Journaliffen, die in grunen, rothen, gelben und braunen Uniformen das Publifum brandschappen. Drittens, das große heer ber Reifebefdreiber, befonders jene, die ju Bufe auf Pranumeragion ober in ihren Dachfinden reifen.

Biertens, einige Cenforen von Wien und Leips gig, die fich erlauben, in andrer rebtlicher Leute Schriften bineinzupfuschen nach ihrem Dunkel.

Funftens, famtliche Fabrikanten von Modes buchern, Compilatoren, die obnehin ihr Brod im Schweis ihres Angesichts zu essen gewohnt sind, literarische Handlanger und Saglebner, die eigne oder fremde Waare vertrödeln, und den Kredit ihrer Nachbarn zu schmälern suchen, nach Handwerksbrauch.

Sechstens, den größten Eheil ber Almanachfänger. Wenn dieses Wolfchen an dem Ort seiner Bekimmung angelangt ift, so erhalt ein jeglicher,

der durch Bielschreiben Beweise von der Energie feiner Fauste gegeben bat, einen Pflug und einige Moraen Landes zum Anbau.

Dichter, die uns immer von dem goldenen Idillenalter der Welt vorlevern, werden ju Schwein= und Rinderhirten bestellt. Die angeführten Leipziger und Wiener Cenfosten — vereinigt mit ben Erabanten bes heiligen Offiziums in Augeburg sprechen über Leben und Sod in dieser neuen Kolonie.

Hofmann in Wien wird als Spion und Hafcher bes oberften Tribunals treffiche Dienffe leiften.

Die Verfasser Babrds mit der eifernen Stirne — verfeben das Lictoren oder Buttelamt bei den Executionen.

herrn Magister Maasius wollen wir als Misfionar anstellen, um bieses Wolkehen unter ben hut einer Lirche zu vereinigen.

Die Unnalen biefes neuen Staats ju fchreiben, ware meines Bebunkens niemand tauglicher, als ber Neuwieder Zeitungefchreiber.

Du fiebft, bag ich meine Umter nach Berbienft austheile, und jeden Mann an feinen Plag fielle.

Da ein woleingerichteter Staat auch einen Nachtwächter und einen Leichenbitter haben muß, fo ernenne ich zu jenem einen berühmten Schausfpieler von farfer Lunge, und zu biesem einen

Poeten, deffen hungriges Aussehn an Pharao's fieben magre Rube erinnert, und Freund hains Erscheinung im voraus abnen läßt.

Eine Schwierigkeit ware freilich noch übrig; wie nemlich diese Kolonie mit Weidern verseben werden könnte? Das Mittel, dessen sich in einem ähnlichen Falle Romulus bediente, war zwar genialisch, aber hier möcht es doch einige Schwiesrigkeit in der Ausführung sinden. — Doch mir fällt etwas ein; Ich errichte in dieser Pflanzung eine Akademie des sciences, und diese macht die Sache zu ihrer eisten Preisfrage. Ich zweiste nicht im mindesten, die Frage auf diesem Wege aufgelößt zu sehen, da meines Wissens noch alle Preisfragen gelehrter Societäten — zum Nuzund Frommen der Buchtruker und zur großen Freude der Gekrönten und ihrer lieben Angehörisgen ins Reine gebracht worden sind.

Ich konnte mich ben diefem Vorschlage bes Lachens nicht enthalten, aber leiber! erwachte ich darüber und weg waren Freund Liscov und feine Kolonie

#### VI.

# Das Drafel.

So fab mich im Staume in einen ehrwürdigen alten Sain verfest, durch beffen bicht verfchlungene Zweige fein Strabl bes Sags ju brechen vermogte. Gin beiliges Grauen manbelte bafelbff. und bie Betrachtung ichien fich ben Ort ju ihrem beständigen Aufenthalte gemablt zu baben. Dicht lange mar ich ba, als ich einen alten Dilger bemertte, bem feine muben Rufe Die Dienfte verfagten, und auf beffen Stirn und Mangen mebr feblgeschlagene Sofnung als Alter tiefe gurden gezogen batte. Schwerathmend naberte er fich einer Simmelanftrebenden Giche, an beren Rus ein moodbebectter Opferfiein emporragte. Bier ließ er fich mit Bulle feines Staabs auf die git. ternben Anie nieder, faltete feine runglichten Sande, und betete mit beifrer Stimme:

"Unfichtbares Wefen, das bier thront, und ben Menschenkindern die Rathfel des Lebens auflößt, wurdige dich einem alten Manne ju erscheinen, beffen Sande rein find von Berbrechen, und der, taub gegen die lockende Stimme des Eigennusges und der Thorbeit nur nach Wahrheit firebt."

Raum hatte der Greis fein Gebet geendigt, als ein himmlifches Licht die State erbellte, und eine Stimme ihm gurief:

"Was verlangst du ju wissen, Sohn des Staubes?"

Ich bin sechsig Jahr alt, sagte der Pilger, und seit meinem sechszehnten Jahre besuchte ich alle berühmten Weisen, um von ihnen die große Kunft zu lernen, wie man zufrieden leben könne. Aber ach! sie sprachen entweder so rathselhaft, ober ihre Lehren fanden unter einander selbst so sehr im Widerspruche, daß ich immer in Ungewisheit oder mit vermehrten Zweiseln von ihnen schied.

"Armer Sterblicher! Sechszig Jahre schon such bu die Zufriedenheit, ohne fie gefunden zu baben! — haft du ein Weid?"

Ein edles Deib, das mir mit feltner Treue zugethan ift.

und Rinder ?,,

2mo Cochter, Die ihrer Mutter gleichen.

"Leideft bu Mangel?

Ein fleines geld lobnt unfre Arbeit mit giberfluß.

"und marum fuchteft bu auswarts, masibu in ber Nabe batteft?"

3d murbe immer von 3meifeln bin und ber getrieben.

"Saft bu nie etwas Gutes gethan?"

Sier und da wol etwas. Auch batt' ich vieleicht beffen mehr thun konnen, wenn ich nicht ju febr mit Nachdenken über meine Bestimmung beschäftigt gewesen ware.

"Das Gute, welches du thateff, gab bir doch Beruhigung?"

Ja.

"Du befaßeft alfo ein untrugliches Mittel jur Bufriedenheit, und vernachlaffigteft felbiges, um ein ungewiffes ju fuchen! Bahnteft du, irgend

ein Weisheitskramer batte bir mehr Aufschluß über beine Bestimmung geben können, als dein eignes herz? In dir wohnte ein Orakel, und das vergaßest du zu fragen, und doch ist es allein untrüglich. Du liefst Gauklern und Possenspielern nach, die mit Warheit einen Schleichhandel treiben, und sich für Dollmetscher der Gottheit ausgeben, da sie doch die einfache Sprache der Natur nicht verstehen. Du fandest Beruhigung — Frieden mit dir selbst, wenn du Gutes wirktest; wie natürlich ist die Lebre, die hieraus fließt!"

"Geb, und ehre die Stimme der Gottheit in dir, und ehre die Meniden, die Bilder der Gottbeit find, gleich dir, und du wirft in deiner Sutte finden, wornach du umfonft die Erde durchschweift batteft."

Bei diefen Worten verschwand die Erfchei-

Ach, fagt ich beim Erwachen ju mir felbft, wol ift die Sprache der Natur leicht ju verfiehen aber der Menfc - von findischer Sitelfeit irre geführt, will nun einmal lieber die hieroalnphen auf alten, verfallenen Denkmalern entziffern, und diefer Eigenfinn, diefer Dunkel koftet ibm die Rube feines gangen Erdenwallens. Er firbt, noch bevor er gelernt hat ju leben.

#### VII.

Der Tempel ber Warheit.

Sm Traum fam mir der Einfall, den Tempel ber Warheit aufzusuchen. Ihn ju finden, fagt ich ju mir felbft, fann bir nicht fcmer werten, ba meber Gitelfeit noch Gewinnfucht an Diefem Borfase Antheil baben. 3ch machte mich auften Deg, ohne einen andern Subrer ju baben, als meine Mugen, und obne bie vielen bolgernen Degweifer, die nach allen Weltgegenben bin jeigten, eines Blicks ju murdigen, und gelangte endlich in eine, jum Theil angebaute, jum Theil bde Gegend, mo vor mir auf einem boben Fels der Tempel ber Gottin in einfacher Schonbeit emporragte. Sier fam'ich wirklich in einige Berlegenheit, benn vor mir lagen viele Dege, bie unmöglich alle ju bem Tempel führen fonnten. Inbem ich fo fand und überlegte, fam ein beiafrter Mann auf mich ju mit bellem Muge und

einem Antlis, worauf fich ein fater, rubiger Beiff ju fpiegeln fchien.

Du bist unentschlossen, welchen Weg but wählen follft, fagte ber Mann. Einige führen nabe am Tempel der Marbeit vorbei, andre in entfernte Wildnisse, wo es schwer halt, wieder einen Ausgang zu finden. Ein Weg ift der sichersfte und nachste, und diesen will ich dir zeigen.

Wer bift bu, Mann, deffen erfter Blick mein Berg gewann?

Ich bin ber Menschenfinn. Meine Coche, ter, die Duldung, ift Oberpriefterin im Tems pel der Warheit.

Der Mann machte mich ist aufmerkfam auf eine Menge Pilger, die von allen Seiten nach dem Tempel herbeiftromten. Einige derfelben vers schmähten alle gebahnten Wege, und wollten den Bels in gerader Richtung erklettern, aber bald verloren sie den Tempel aus dem Gesicht, und ihre Kräfte verließen sie. Andre trugen Karten in der Hand, nach denen sie sich zu orientiren suchten, da sie aber immer in die Karten saben,

und nie auf ben Deg, ber vor ihnen lag, fo fienen fie bald mit dem guß wider einen Stein, baf fie laut auffdrien, bald vermickelten fie fich in Dorngeftrauche, ober verloren fich auf unbefannte Pfabe. Doch aubre maren fo febr mit Buchern beladen, über beren Inbalt fie ben Musfpruch ber Gottin boren wollten, bag fie unmbalich mit Diefer Laft ben Berg erfleigen fonn. ten. Reiner gefellte fich ju meinem Rubrer, ber mir die Sand both und mit mir einen anmuthis gen Auffteig einschlug, wo es freilich mit unter bd und fleinigt mar, wo aber auch auf allen Geiten Blumen uns entgegen bufteten, und fable Quellen uns Erfrischung bothen, wenn wir uns mube gegangen batten. Die Beiterfeit meines Rubrers, und die befriedigenben Antworten, bie ich auf alle meine Fragen von ibm erbielt, farsten mir ben Deg fo febr, baf mir uns - eh ich mirs verfeben batte - am Gingange des Tempels befanden.

Sier empfieng uns feine Tochter, ein fanftes, freundliches Dabchen, und bfnete mir bas Bei-

ligthum der Göttin. In filler Majeffat fand fle auf einem Altare von weißen Marmor; fein Gewand verbarg die Reizze ihres schönen Körpers, und losgebunden flatterten ihre ambrosischen Lokken um ihre Süsten. In der Rechten hielt sie einen Spiegel — in der Linken einen Staab; eine Sonne flammte auf ihrer Bruft. Ihr ganzes Wesen war Anmuth, gepaart mit Mürde.

Um den Altar fanden ein Doctor der Weltweisheit, ein Baccalaureus der Theologie und ein Eman, und fritten fich in Spllogismen und Kettenschluffen über das Aussehn der Gottin.

Seht ihr nicht ben Doctorbut auf ihrem Ropfe und Ariftoteles Dialektik in ihrer hand, fagte ber Philosoph, der fie von allen Seiten durch eine Lorgnette beaugelte.

Du bist blind, schrie der Baccalaureus. Eine Calotte hat sie auf dem Haupte, und in der Hand die Bibel.

Ibr Narren, rief der britte. Es ift der Koran, in dem fie ließt, und ihr Haupt ift ges schoren und unbedeckt.

Und bas ev nær næv, das in golbenen Buchfaben auf ihrer Bruft flammt, feht ihr auch nicht, hob ber erfte wieder an.

Ha! brulte ber andre, und freuste fich: ware dir das Licht der Gnade aufgegangen, fo murdeft du feben, daß es beißt: Extra ecclesiam nulla falus.

Der Eman lachte fpottisch. Daß laß mir Gelehrte fenn, brummte er; nicht einmal die leferlichste Schrift tonnen fie lefen. Steht boch bell und deutlich da: Es ift nur Ein Gott, und Mubamed ift fein Profet.

Große Göttin, larmten fie nun durch einander; ifts möglich, daß du folche Frevler duldeft, die dein heiliges Wort verkehren. Schleudre deine Blize herab, fie zu zerschmettern. Unbewegt fland die Göttin; ihre Priesterin naberte fich den Streitenden, um fie zur Eintracht zu ermahnen, aber der Baccalaureus flies sie zuruck, und — der Faustkampf begann. Der arme Mann im Doctormantel, den die Dialektik des Aristoteles nur sparsam genahrt hatte, fiel am ersten zu Boden;

beffo feffer fanden die beiden wolgefütterten Gobne Mubameds und ber Rirche, und fie murben in ibrer Duth ben Altar ber Gottin gerfiort baben. wenn biefe fich nicht ins Mittel gelegt batte. Mitleidig lachelnd berubrte fie bie brei Rampfer mit ihrem Staabe, und im Du fanden fie rubig und bewegungelos ba. Bit bielt ibnen bie Gattin ihren Spiegel por - ber Philosoph und ber Iman bedecten fich das Geficht vor Scham, und fuchten fich in einer Ecte bes Tempels ju verbergen; nur ber Baccalaureus fand - mie ein aufgeiggter Cher mit funkelnden Mugen und emporgeffarubten Saar, und fing an bie Gottin gut eroreiffren. Doch einmal berührte ibn ist bie Simmlifde mit ihrem Zauberfab, und er ffurite aus bem Tempel, wie von einem Gefpenfte perfolgt, und brullte laut auf: Der Geift des Mb. grunds bat fich in einen Engel bes Lichts ums geffaltet; auf ibr Gobne Dominife und Lopos la's, ihr wackern Rampfer für das unfichtbare Reich, tragt geweibtes Soly berbei, um biefen Gogentempel durch Teuer von ber Erde zu tilgen.

Der Gottin Antlis blieb ruhig und unveranbert ben diefem Auftritte, aber in bem Auge ihrer Oberpriefferin sitterte eine Ehrane.

Ich warf mich nieder vor dem Altar, und rief:

Belehre mich, Unfferbliche, mas ich thun foll, um bir ju gefallen.

Segge dich ju ben Fuffen des Mannes, der bich bieber geführt hat, und horche feinen leicht= verfiandlichen Worten.

Bute bich vor Bielwissen, vor Eigendunkel, vor kindischer Schrbegierde, und achte alles gering, was den Menschen nicht seiner angebohrken Wurde naber bringt, verabscheue alles, was ihn davon abziebt. Du wirst imich allenthalben auf beinen Wegen sinden, und mich jedesmal leicht erkennen, wenn du dein Auge stets rein erhältst. Streite nicht mit dem Thoren, der eine Luftgestalt statt meiner umarmt; spotte nicht über den ungesbildeten Natursohn, zu dem ich in Bildern reden nuß, weil er mich sonst nicht versteben würde. Mit seinem reinen, einfältigen herzen



ist er mir immer naher, als der Schulweise, der Sylben wagt und Worte zergliedert. Sein Gestühl leitet ihn fast immer zum Bestern, und das ist die Hauptsache. — Bereite dich vor zu Leiden; fast alle meine Bekenner sind Martvrer; doch sen es dir nie um die Martvrerkrone zu thun. Verlengne mich nie vor den Menschen, sonst werde ich mein Antliz von dir wenden auf immer. Es sind Zeizten angebrochen, wo mich mehrere meiner Junger, die sonst meinen Dienst am lautesten geprezdigt hatten, um weniger dann dreißig Silberlinge verkauften, und die das Krähen des Hahns nicht mehr zur Reue bringt. — Möcht ich in dir einen würdigern Zögling gefunden haben.

Ja, rief ich, indem icherwachte; und fab ich ben Giftbecher des Socrates, den Scheiterhaufen des Huf und das Blutgerufte vor mir, auf welchem Thomas Morus sein Haupt niederlegte, dennoch that ich den Schwur — ewig treu zu senn deinem Dienste.

### VIII.

# Frankreich.

Sch faß in meiner Sartenlaube, Die Zeitung in ber Sand, welche Loons Berfforung anfundiate. Entfessen pacte mich bei bem Gemalbe ber Greuel. die fich bier meiner Ginbilbungefraft barftellten : ich fcamte mich, ein Denich ju fenn, ein biefen Ungebeuern verwandtes Wefen. - Ungluckliches Land, rief ich aus, fo warft bu von Anbeginn bestimmt, bas Blut beiner Rinder flieffen zu feben bald durch beiner Konige Sand, balb burch beine Burger felbft! - Und warum ferben ist taus fende auf bem Schafot? Marum perrocheln bung berttaufend ihr Leben auf bem Schlachtfelbe? Damit eine Rotte von Bofewichtern ibr Biel erreiche! Freilich maren unter diefen Todesopfern auch ein Orleans, ein Foulon, ein Danton, ein Robespierre und andre ibrer Laffergenoffen, in beren Zall fich beutlich ber Singer einer bobern



Macht zeigte; mußten aber fo viele unschuldige buffen, damit diese Berbrecher bem Schwerdte ber unerbittlichen Nemefis nicht entgingen?

In folche Betrachtungen vertieft saß ich, bis es Abend wurde, und die Dammerung ihren Mantel um mich ausbreitete. Auf einmal glaubt ich jemanden neben mir zu bemerken, ohne jedoch den Umriß einer Gestalt unterscheiden zu können. Ich wollte aufstehn, aber es war, als ob eine unsichtbare hand mich fest bielte. Ein mit Ehrsfurcht gemischtes Grauen wandelte nich an. —

Wer bift du, fagt ich, ben ich nicht febe, beffen Gegenwart mich aber ergreift, wie die eines bobern Wefens?

"Ich bin ber Genius ber Menschbeit, und will dir antworten auf beine Zweifel."

Warum ftarb der sechszehnte Ludwig den Tod des Verbrechens, er, dessen einziges Verbrechen war, eine Krone zu tragen, die er nicht geraubt, nicht erschlichen hatte? Warum traf dieses Strafgericht nicht wenigstens einen seiner Vorsahren, der es besser verdient hatte? "Starb nicht auch ber gute vierte Beinrich unter des Fanatismus Sand, und der Gevatter bes Senkers, Ludwig XI, in feinem Bette?"

Lofe mir biefe Rathfel,

"Ludwig der sechszehnte bestieg die Blutbühne mit dem Bewußtsenn seiner Tugend, seiner Unsschuld, da Ludwig der elfte, Karl der neunte und seine schändliche Mutter auf ihrem Schwasnenlager von den Furien des rächenden Gewissens furchtbar umlagert waren. Der lette unglückliche Ludwig wußte — mir sließen die Thränen von Millionen, und mein Andenken wird die Weltgeschickte rächen; dahingegen jene sich sagen mußten: Wir nehmen den Fluch eines Volkes mit uns, dessen Wohltbäter wir hätten werden können und sollen, und unser Gedächtniss wird mit Schmach beladen werden von kommenden Jahrhunderten."

Marum wird Frankreich, Diefer fcone Garten ber Natur, jum oben Rirchhofe?

"Kannft du überfeben, mas diefe Begebenheit auf die Folge der Weltgeschichte mirfen mird?

Dein.

"Go bute bich ju urtheilen."

Ach, es ift traurig, daß die Menscheit durch fo blutige Szenen ihrem Ziele entgegen geben muß! Schrecklich, daß einganzes Bolk (das eben darum nicht entartet seyn kann, weil es noch eines so anhaltenden Entbusiasmus fähig ist:) so getäuscht von dem lockenden Namen Freiheit! für einen Bund von Verschwornen kämpft, die weit verabscheuungswürdiger sind, als alle die Schwärme Generalpächtern, Polizeidienern und andern Blutsaugern, die sich vormals won seinem von Marke nährten.

"Wähnst du, Aurzsichtiger, daß ein solches Wolk, wenn es erft wieder in kühlern Stunden seine Blicke auf sich selbst kehren kann, die herrsschaft einer Faction dulden werde? In dem Absgrunde, worin die Stifter des Jakobinismus untergingen, werden auch alle Jünger dieser Apostel ihr Grab sinden. Eine unsichtbare hand liegt auf ihnen, und das Wolk selbst, das in diesem großen Kampfe ein lange verlornes, edleres Gut—

die Marde der Menscheit wieder hat fennen lernen, wird feine Bofewichter dulben, deren Sande von dem Blute feiner Gobne und Cochter und Sauglinge triefen."

Und die tausende, die Kinderlos umber pilgern? Die Kinder, welche unter einem fremden Himmel ohne Obdach, ohne Nahrung umberirren, und nicht einmal den Trost der Verzweisung haben, die Asche ihrer Bater sammeln zu können!

"Kennft du die Scichichte ihres vergangenen Lebens? Weift du, ob es ihnen nicht Noth war, in die Schule bes Elends geschickt zu werden?"

und bie Beffern unter ihnen?

"Haben ihr Naterland jenseits. Die Revolugion konnte Pergamente zernichten, aber nicht den Seelenadel; sie konnte Tausenden ihre Befigungen rauben, aber nicht ihr besseres, unvergängliches Eigenthum — ihr Selbst. — Noch sanken in dieser blutigen Katastrophe nicht so viele, als in den unsinnigen Kreuzzügen, wo halb Europa auszog, um einen Erdbügel in Usien zu erobern; wo hunderttausend in Wüssen umkamen, und andre hunderttausend vom Schwert des Feinsdes. Damals hattest du voll banger Zweiselsucht dastehen können, und fragen, wie ist; und doch hat die Zeit den Schleier zerrissen, der jene Bescheheit vor den schwachen Blicken der Sterbslichen verhüllte, und die Wege der Vorsehung gerechtserigt; wir wissen ist, daß aus jenen abentheuerlichen Zügen der Geist der Kultur und eine gesemäßigere Freiheit für Europa hervorsgieng, welche nach und nach eure geselschaftsliche Versassung umbildete."

Wir Menschen beurtheilen das heut, ohne auf Geftern und Morgen zu feben.

"Die Menschen waren in ihren eignen Ansgen gefunken; sie ließen sich brauchen als versächtliche Werkzeuge zu noch verächtlicheren Zweksken. Ich bielt ihnen den Spiegel vor, worin sie ihr Bild erblickten mit dem Zeichen des Absfalls an der Stirne — ist sprangen sie wüthend auf, um sich zu rächen an benen, die ihn missbraucht hatten, ohne zu bedenken, daß sie

die Schuld ihrer eignen Eborheiten getragen hatten. Doch waren vieleicht auch diese Beis spiele nothig zur Warnung für die Folgezeit."

Abntiche Beispiele geben ja schon die Geschichten der Griechen, der Romer, der Schweizer, der Niederländer und andrer Nazionen.

Diefe waren ju entfernt, um noch bebergigt ju merben. Diele glaubten nicht mehr baran. Ihnen mar bas Baterlandsopfer bei Termopula, bas Beginnen ber legten Romer und Telle Rache ein Unding, wie die Shaten ber Ritter von ber Safelrunde; barum mußte wieder ein Defille fein Blut freiwillig bergeben, bamit nicht Burger. blut vergoffen murbe, ein Beaurepaire ben Brutustod fferben und Sododine wie Regulus bandeln. Befehrt und beschamt fteben ist die Itnglaubigen. Die immer Bunder und Zeichen fordern. In bem Schutthaufen der Berfidrung werden die edlern Reime der Menschlichkeit fich entwickeln, Frankreichs betrogene Burger felbft merden ermachen aus ihrem letheischen Schlummer, man mirb finden, was man fo nabe batte, und fo lange

überfah — daß es nur ein ungerreisbares Band für die menschliche Gefelschaft gebe, — nur ein nen Grundflein, worauf dieses Gebäude sicher ruben und den Stürmen aller Zeiten troppen könne — sittliche Kultur."

Die Erscheinung verschwand. Beruhigter, aber noch immer den Busen voll Webs verlies ich meine Laube, und nahm mir vor, mich bei allem, was immer unter der Sonne geschehen mochte, an Pope's Ausspruch zu halten:

Basift - ift rect.

### IX.

Das Fegefeuer ber Deutschen Schriftsteller.

Die weiland Dante an der Hand eines Genius eine poetische Reise durch himmel und Holle
machte, so besneht ich (versieht sich — im Traume)
einen andern Theil der unterirrdischen, oder wenn
man lieber will, oberirrdischen Region — das
Tegesener der Deutschen Schriftsteller. Der Schatten Michalis des früheverstorbenen, bescheidnen Sangers, der sich seinen Grabhüget nur mit
Nesseln bepflanzt wünschte, war mein Führer.

Wir kamen in ein odes Revier, wo das Schweis gen, die Schwefter des Chaos, feinen Aufenthalt genommen zu haben fcbien. Ein filler; dunkler Blug trennte uns von einer Infel, die fich vor uns in Nebelduft barg. Mein Juhrer pochte an einem niedrigen Hauschen, und befahl dem Jahrsmann, der daselbst wohnte, uns überzusezen. Dieser erschien — Ein Mannchen mit einem Gessichte, welches irgend ein Pfuscher, der Natur zum Schabernack, nachgekleckst haben mußte. Sein Rleid mar von bedrucktem Papier und bestand aus lauter zusammengesezten Büchertiteln.

Dies ift ein Nachbrucker, flufterte mir mein Begleiter ins Dbr; die gange Rotte ift verdammt, die Gunden aus der Schriftstellerwelt bier übersufeggen.

Wir landeten glücklich an der Insel. Das erfte, was mir daselbst in die Augen fiel, war ein Rudel wolgenährter Männer mit geschornen und ungeschornen Köpfen, die die Arbeit der Danaiden verrichteten, und ein großes bodenslose Faß mit Wasser aus dem nahen Flusse zu füllen bemüht waren. Andre wälzten — wie Sissophus, ein Felsenstück auf den Gipfel eines Bergs, welches, so oft es oben war, wieder herabrollte. Nach andre von eben dieser Geselsschaft waren

beschäftigt ben Thurm von Babel nachzubilben; ba aber anch in ihrer Sprache und in ihrem Sinn eine ganzliche Verwirrung berrschte, und der eine Steine flatt Kalks, der andre Sand flatt Wassers herbei brachte, so konnten sie wot manches schöne Jahrhundert bauen, ohne mit ihrer Arbeit fertig zu werden.

Du fiebst bier, sogte mein Subrer, die Theologen der verschiedenen Kirchen, die ihr Leben damit zubrachten, Worte für Gedanken in die Welt zu geben, und mit einer Strohfackel die egyptische Nacht auszuhellen.

Dort jene, fuhr er fort, die auf allen Vieren friechen, und wol auch jur Abwechslung einer auf den andern reiten, find padagogische Schriftsteller, die den guten Emil travefirten, und das Mensschengeschlecht gerne wieder in die Zeit juruckgesschrieben hatten, wo unsee Urvater Eicheln fragen, und fich mit Auerochsen herumbalgten.

Wir giengen bier auch weiter, und geriethen unter ein Bolfchen, welches mager und hungrig



wie Pharao's Kube — feine Malgeit von Lofchpapier hielt. Ich konnte meine Verwunderung über diese Erscheinung nicht bergen, und fragte meisnen Cicerone, ob dies etwa Dichter wären, die um ein Mittagsbrod Unsterblickkeit verkauft bätten.

Mit nichten, erwiederte er, es find Kompilas toren, die aus neun und neunzig unnugen Buchern ein hundertstes noch unnuzeres jufammentrugen.

Ist begegnete uns ein haufe bleicher, hagrer Leichengestalten, mit Sacken auf den Rücken, unter deren Laft sie keuchten. Ieden Quark, der in ihrem Wege lag, hoben sie forgsam auf, um ihre Sacke noch mehr anzufüllen. — Dies, sagte mein Führer, sind Leute, die sich Gelehrte nanntten, weil sie tod für alles Menschliche in ihrem Menschenleben sich auf ihren Studierstuben unter Folianten begruben, und ihren Gedächtniskasten mit Dingen anfüllten, welche zu wissen keinem Menschen frommen konnte.

Raum batten mir Diefe Gadtrager auf ben Ruden, ale une einige Dannerchen auf Stelzen begegneten, und unfere Ohren mit dem Schellen. geklingel von Sonetten, Erioletten, Epigrams men und bergleichen beimfuchten. Jeber verlangte mit großem Gefchrei unfer Urtheil ju miffen, und Diefer verficherte bei den Sufeifen des Begafus, iener bei Krau Chaliens Unterrock, daß fein Mame au oberft an ber Upramide ber Unferblichfeit angefdrieben fiande. Ich mar verlegen, wie mir uns von biefem laffigen Schwarme losmachen follten; ale ploglich ein febr gravitatifcher Mann erschien, der in der Sand eine Menge verdorrter Lorbeerfrange trug, womit er jeden der uns ums gebenden Dichterlinge fronte. 3t murden fie auf einmal stumm wie Sifche, und schlichen fich fo leife und beschämt von hinnen, wie ber Berr Markis von Graffe \*) aus Gottingen. Ich febe bein Erffaunen fagte Dichalis. Der gravitatifche

<sup>\*)</sup> Gegenwartig Graf von Bargas, und maricheinlich eheftens herzog von Botamban

Mann, der uns von diesen Insecten bekreite, ift Gotsched; so oft fie einen Ankömmling mit ibren Gequake beunruhigen, mußer sie krönen, worauf sie iedesmal zum Gefühl ihrer Nichtigkeit kommen. ibrigens hat Gotsched noch ein traurigeres koos; wie einst unter König Midas des langsbrigen Sanzben alles zu Gold wurde, so wird unter den seiznigen alles zu Wasser.

Eine gerechte Strafe dafür, bag er unfre Pocfie durchmufterte, erwiederte ich.

Personen, die mit verbundenen Augen umber giengen, als ob fie blinde Aub spielten. Kaum bemerkten fie, daß sich ihnen jemand nähere, so schrieben fie, wie von einem bosen Damon gequalt, daß sie uns zu Wegweisern dienen wolten.

Diese Thoren, fagte mein Begleiter, find Moraliften — Leute, die für einige Grofchen den Menschen die Bahn ju ihrer Bestimmung ebnen wolten, und in ihrem Studierzimmer ein Land aufnahmen, daß fie nie geschen hatten.

Mon ba fliegen wir auf eine andre Schaar, melde einen großen Saufen burren Benifis in Brand fectte; boch flieg ber erflicende Qualm auf, und ber Geftant mar unertraglich. - Es maren Eritifer, Die ibre Runft entebrt batten, und nun alles Unfrant ber Infel gufammen tra: gen und perbrennen muften, mobei fie fich aber bie Mafen nicht gubalten durften. Sa, fagt ich mit gebeimer Schadenfreude, ale ich bics erfuhr, bier merben die Mugeburger Rritifer uber Rritifen fich in ibrem Elemente befinden! Dur Schade, bag ihre Sinnorgane ein wenig fumpf find! Dein gubrer machte mich aufmerkfam auf ben Auffeber biefer Banbe - bies ift ber einft grofe Rlog, fagte er, beffen Sauptftrafe barin beffebt, bag er einem jeben feiner Genoffen bof= lich begegnen, und alle Sottifen gebuldig auf= nehmen muß, die ibm biefe bei Gelegenheit in den Bart merfen.

Weiterbin fanden wir einige fleife Mannerchen, bie um einen Saufen Kehricht gelagert waren, und — mit großen Brillen bewaffnet — ben Quark forgfaltig durchstberten. Ich errieth leicht, daß es Philologen waren, die — unfahig bas Große und Schone in den Geisteswerken der Alten zu empfinden — sich blos über Lesearten berumgebalgt und sich oft einer Splbe wegen um ihren guten Namen bei dem Publikum gesbracht hatten.

Alls wir diefe verlaffen hatten, ftromte uns eine Menge entgegen, beren einige buntbemalte Connen malgten, wahrend andre Bilberchen von Wachs knateten, und felbige am Teuer zu barten fuchten, wo fie aber schnell zerschmolzen.

Siebe ba die Schopfer philosophischer Sufteme, fagte ber Sanger ber Briefe. \*) Diese Connen baben fich vom Ariftoteles und seinen Schulern auf fie herabgeerbt, nur bat ein jeder die seinige anders bemalt, um die Ausmertsamkeit des hau-

<sup>\*)</sup> Unter Michalis — bes nun auch fast Bergeffenen!
— Gebichten find unftreitig die Briefe Die vorbiiglichfren, und bas Product eines ziemlich reifen Gefchmafs.

fens zn reizen. Auch die Spielerei mit Wachebildern ift alt, und man mußte fich billig über diese Leute wundern, die nicht einmal zu wissen scheinen, daß Wachs am Feuer schmilzt, wenn es nicht — Philosophen wären.

Wor jest dacht ich, fuhr er fort, battest du genug gesehen, um die Gerechtigkeit der Gotter zu bewundern, die Belohnungen und Strasen mit weiser Hand magen. Kehre nach der Obers welt zurück, und erzäle was du gesehen haff, deinen Brüdern im Apollo — jur furchtbaren Warnung.

Ich versprach, dies zu thun, und halte nun Wort, ob ich gleich aus sehr gegründeten Ursachen befürchte, meine Erzählung werde troz ihrer Warhaftigkeit — selbst die volitischen Bisionen des Profeten Schirach in Altona sind nicht warbaftiger! — bei den versockten Sündern unster Schriftsellerwelt so wenig Besserung wirken, als die Herz und Magen empörenden Schildereien, welche der wolchewürdige Pater Kochen hiedevor



von der Solle entwarf, unter den bofen Weltein= bern bervorbrachten. Je nun -

3ch habe es gefagt, und meine Seele vom Fegefeuer der Schriftfieller gerettet.

G bttergespråche.

### I.

# Romulus. Wilhelm Denn \*).

#### 2B. Penn.

Datteft du nicht Luft, Freund Momulus, ein Biertelftunden mit mir ju verplaudern?

Romulus. Wer bift du, Freund, ben ich nicht fenne?

w. penn. Ich mar Quafer, und als folder ein Feind alles Zeremoniels.

<sup>\*)</sup> Er ift befannt als ber Stifter ber Quafer und Penninfvaniens.

Romulus. Was war beine Beschäftigung auf der Erde?

w. Penn. Ein muftes Land anzubauen, und einen haufen Menfchen in eine bruderliche Gesfellschaft zu vereinigen.

Romulus. Wenigftene icheint bas Bolechen, beffen Oberhaupt du marft, nicht fo vielen Larm in der Welt gemacht ju haben, als meine Romer?

w. Denn. Dafür marft bu auch ein Gotterfobn, und deine Geburt ichon ein kleines Munderwerk.

Romulus. Ich mar ber Sohn einer Bestalin — Fürmahr ein fehr alltägliches Wunder!

w. penn. Mars foll bein Bater gewesen fevn, und eine Bolfin dich gefaugt haben.

Romulus. Ich mußte biefem Marchen Glaus ben ju verschaffen, weil es meine Absichten begunftigte.

w. penn. So gar die Erbauung beiner Stadt geichnete fich durch Munder aus; zwolf Gever zeigten bir ben Plat an, den bu baju mablen follteft.

Romulus. In der That bat die gufällige Erscheinung dieser omindsen Boget so viel zum Dasein der Siebenhügelftadt beigetragen, als ich selbft.

w. penn. Trug ber Mord beines Bruders vieleicht auch etwas bagu bei?

Romulus. Diefer Bruder vergas, meiner neuen Pflanzung die notbige Achtung ju erweifen.

W. Penn. Man erwies der meinigen alle Achtung, ohne das ein Eropfen Bluts die Geschichte ihrer Entfiehung befleckt hatte.

Romulus. Ihr scheint also nicht viel mehr als Weiber fenn ju wollen?

W. Denn. Sage vielmehr, wir verlangen nichts gu fenn, als Manner. Giner betrachtet ben andern als feinen Bruder, und bies fichert unter uns die Eintracht.

Romulus. Warlich, bein Staat muß der einzige feiner Art fenn! Aber fage mir aufrichtig, welchen Fortgang bat er gemacht?

w. penn. Dir bebauten ein muftes Land, bevollerten Gindben, errichteten Stadte, gruben

Randle, erweiterten den Handel, übten uns in ten nothigen Kunften, und verschaften allen denen, die sich bei uns niederlassen wollten, Gelegenheit, das Leben angenehm und bequem hinzubringen. Ich zweiste, ob du, Freund Romulus, eben diese Absichten bei Erbauung deiner Stadt hattest. Der Stifter eines neuen Reichs ist immer weniger mit dem Wohle seines neuen Volkes, als mit seinem eigenen Ruhme beschäftigt. Darum scheint es mir auch nüzlicher, eine Pflanzung, als ein Neich zu gründen.

Romulus. Meine Stadt war, beim Lichte besehn, nicht viel besier, als ein großes Dorf; aber ich versprach ihr die Herrschaft über die Erde. Ein Pferdekopf der hervor geschaufelt wurde, als man die Fundamente des Kapitols grub, gab meiner Prosezeihung eine Art von Gewährleistung. Ein unwissendes, krieglustiges Volk glaubt gern an Wunder, und sindet überall welche. Und so legte eine Kleinigkeit, die ein Nichts war, den Grund zu einer Macht, welche bald alles verschlingen sollte.

w. penn. Welche Bortheile hatten beine Romer von ihren Eroberungen? Aomulus. Den Ruhm, ihre eifersüchtigen Nachbarn unterjocht, Könige gedemüthigt, das reiche Karthago zersidrt, und den Vortheil, sich mit dem Raube so vieler besiegten Volker bereichert zu haben.

W. Penn. Mir find reich, ohne irgend ein Bolk besiegt, ohne auch nur einen Menschen je geplundert zu haben. Noch eine, Freund Romulus, erlaube mir zu fragen: Konnten deine Römer, indem ge so verschiedene Bolker bekriegten, unter sich den Frieden erhalten?

Romulus. Um den Frieden zu erhalten, mußten wir oft Ariege mit unfern Nachbarn anfangen. Ein friegerisches, immer bewaffnetes Wolf hat Feinde nothig, damit es die Wassen nicht gegen sich felbst kehre.

w. penn. Man folte glauben, bu ergatteft von Rasenden, die fich sethet gerfleischen, wenn fie ihre Raserei an niemanden andern auslaffen können.

Romulus. Diefe Rrantheit wird fich, fo lange vieleicht ber Mond bie Erde befcheint, unter ben

Wolkern forterben. Man hat nur Respect vor dem, dessen lanze hand man zu fürchten bat. Die Römer würden warscheinlich über kurz oder lang sich einem fremden Bolke haben unterwerfen müssen, wenn sie nicht damit angesangen hätten, die fremden Bolker sich zu unterwerfen. Ausserdem sind vieleicht Revoluzionen in der sittlichen Welt so nothwendig, als in der physischen.

w. penn. So nothwendig etwa, als Krankbeiten sind? Man kann ihnen nicht immer vorbeugen; aber wer mochte sie darum für ein Gut
balten? Ich habe oft geseufzt, wenn ich sah, wie
der Mensch, dieses schwache, gebrechliche Wesen,
dieser Ball in den Händen des Zusalls, mit dem
alle Elemente in ewiger Fehde leben, den das
Wasser zu verschlingen, der Bliz in Staub zu
verwandeln, und selbst die Erde bisweilen binabzuschlucken droht, wie er selbst noch auf neue
Mittel zu seiner oder seiner Mitgeschöpfe Zersidrung sinnt! Ach, und kann er sich nicht mit einigem
Schein auf die Natur felbst berufen! Sie scheint
nur zu schaffen, um zu zernichten — und was ist

der 3meck ber Eroberer? Das Land, welches ihre Geminnfucht reigt, taugt oft weniger, als jenes, welches fie befigen und vernachtaffigen. Jemehr fie ihre Besigungen vergroffern, defto weniger Benus baben fie bavon. Dies ift ein Keuer, meldes fich nur ausbreitet, um ju vermuffen, mas es erreichen fann. Eroberungen laffen fich nur durch Berbrechen machen und erhalten. Ich murbe auf alles Gigenthum Bergicht gethan haben, wenn ich es hatte erobern muffen. Allein man überlies mir einen unbewohnten Landfirich, und ich gab mir Dabe, ibn ju feiner Bestimmung tauglich ju machen; ich baute ibn an, fauberte ibn vom Unfraute, entjog feinem Menfchen etwas, und überlies die Erbe meinen Rachkommen weniaftens um einen Alect fconer, als ich fie betreten batte.

Romulus. Ein folder Staat mag vieleicht glucklich fenn, aber von Dauer ift er nicht.

W. Penn. Der meinige besteht noch immer. Ich gab ibm meinen Namen, wie bu den beinigen beiner Stadt.

Romulus. Ich that mehr; ich gab ihr auch meinen Geift.

w. Penn. Damit sie dem ihrigen nicht zu entfagen brauchte? Deine berühmten Romer arteten nicht aus. Erft warfen sie auf ungebahnten Wegen wehrlose Reisende nieder; in der Folge plünderten sie ganze Nazionen mitten in ihren Städten, und auch sogar auf das neue beilige Rom scheint der Geist seiner erften Stifter sich fortgeerbt zu haben.

Romulus. Die Menschen bleiben gemein bin in ihrem Gleise. Die erften Romer waren Rauber; in eine Gesellschaft versammelt, mußten fie Eroberer merden.

w. penn. Der Nahme andert nichts an ber Sache.

Romulus. Anderte wol der Nahme Quafer viel in dem Karafter des Bolfchens, das ihn trug?

w. penn. Ich will dir hierüber Auskunft geben. Wir haben Geradheit und Redlichkeit an die Stelle verfeinerter Manieren gefest; alle unfres gleichen behandeln wir als Freunde, weil wir wirklich ihre Freunde find; wir greifen ihnen unter die Arme, weil fie unfres gleichen find. Keiner von uns madt Anspruch auf Auszeichnung vor dem andern. Mit eben dieser Rucksicht bei trachten wir unsere Nachbarn, und es fällt uns so wenig ein, ihnen das Stückhen Erde freitig zu machen, das fie bebauen, als die Luft, die fie athmen.

Romulus. Und Ihr fend nicht die Sclaven diefer Nachbarn geworden, die ihr als Freunde behandelt?

W. Penn. Dein. Chemals schützte uns unser Bundniß mit einem machtigen Bolke; ist die undurchdringliche figide ber Freiheit.

Romulus. Es wundert mich, daß eine Nation, die dem Krieg entfagt bat, eine andre Nation bat dereden können, die Waffen für fie zu ergreifen?

w. penn. Jenes Bolk gewährte uns feinen Schut nicht fo gang umfonft. Allein wir gaben gerne unfer Geld, um uns vor Berbrechen ju bemahren.



Romulus. Warum nennst du es Verbrechen, was Loos der Menscheit ift? überblicke die Geschichte der Welt, und du wirst sinden, daß der Arieg mit dem Menschen begonn. Es scheint das Schickfal aller Staaten und aller einzelnen Menschen zu fenn — zu unterdrücken, oder sich unterdrücken zu lassen.

w. penn. Ich weiß, daß der Wolf das Lamm frist, daß der Toger den Wolf zerreißt, und der Lowe den Toger erwürgt. Siehe da die Muster, welche der Mensch sich vorgesteckt hat! Ich meines Theils ziehe die Rolle des Lamms der Rolle des Wolfs und selbst jener des Löwen vor. Ich denke, es sev besser, der Unterdrückte, als der Unterdrückter zu senn, besser das Opser eines Barbaren, als der Barbar, der es schlachtet.

Komulus. Diese Marime mag ihre Richtigs teit haben in der Speculazion, aber in der Aussführung wird sie gefährlich. Durch Marimen gründet und regiert man Staaten nicht. Die Hand, welche das Feld baut, muß es auch zu vertheidigen wissen.

W. Benn. Uch, mein Freund! menn alle Menfchen Quafer merden wollten! -

Romulus. So wurde es balb wenig Quaffer mehr in der Welt geben. Der große Fortgang einer Sekte ift fast immer die Quelle ihres Untersgangs. Man bekennt sich zu einem nenen Systeme, um sich vom großen haufen zu unterscheiden, und verläßt es wieder aus eben dieser Ursache.

w. penn. Je nun! wenn nur alle Menschen gerecht senn wollten, so wurde es keiner Spfteme mehr bedurfen.

. Romulus. Das ware eine manschenswerthe Revoluzion in der Geifferwelt! Die Fleine Frage ift nur, auf was Art eine solche Revoluzion berbei zu führen seyn mochte?

W. Penn. Man mußte Sag unter den Menfchen verbreiten. Sie wurden bald einsehn lernen, welche Erniedrigung es fen, sich zu Werkzeugen ihrer eignen Zerftorung brauchen zu laffen.

Romulus. Diefes Mittel — obgleich bas befte von allen — scheint mir nicht binreichend. Es würde der Aufklarung in alle Wege schwerer werben, bei rohen Wölkern Zugang zu finden, als diesen—

1. B. ein ganz philosophisches Wölkehen zu unstersochen. Nichts ist lobenswerther, als den Menschen Mässigung zu predigen, aber nichts thörichter, als mitten unter ihnen so zu leben, als ob sie wirklich mässig wären. Man muß sie zu belehren, aber auch zu schlagen wissen. Man kostet mit großer Lust den Honig der Biene, aber man hat zu gleicher Zeit eine Art von Achtung gegen sie, weil man ihren Stachel fürchtet. Mit einem Worte, man muß den Menschen in einer Hand den Slzweig zeigen, in der andern das Schwert, womit er abgehauen werden kann.

### II.

# Prometheus. Jofef II.

### Prometheus.

Du hatteff wol fcmerlich gedacht, daß die Reige beines Jahrhunderts noch durch folche Sturme bezeichnet werden murbe?

Josef. Bon meiner Sand wollten die Menfchen die Freiheit nicht im Trieden annehmen;
ist mochten sie fie gern mit Stromen Bluts
erkaufen.

prometheus. Frei muß fich der Mensch selbft machen, wenn er es werden foll. Dein Febler war, daß du den Menschen alles geben wollteft.

Josef. Sollten sie wol weniger gut dabei gefahren senn, wenn sie dankbar angenommen håtten, was ich ihnen so wolmeinend darboth?



Prometheus. Du kennst sie ju wenig diese Geschöpfe von Erde — belebt mit dem Feuer, welches ich dem Simmel entwandte; daher kamen deine Berirrungen, die freilich immer Berirrungen eines großen Geistes waren. Die Menschen sträuben sich eben so sehr gegen das Gute, das man ihnen aufdringen will, als gegen das übel, welches ihnen ein Krann zufügt. Alles Gute, so wie alles Wortressliche muß aus dem Menschen selbst hervorgehn — bloß durch den Antried seiner eignen Kraft. Regenten können nichts thun, als diese Kraft erwecken und ihr freien Spielraum gewähren, und so dem Schicksale, welches Bölker erzieht, die Jand bietben.

Josef. Es ift mahr, ich übereilte mich hier und da ein wenig; ich wollte nicht bloß meinem Jahrhundert einen stärkern Stos geben, sondern ich schmeichelte mir anch, die ganze große Umswandlung, welcher mir das Menschengeschlecht entgegen zu geben schien, selbst bewirken zu können. Ich dachte zu gut von meinen Zeitzgenossen.

prometheus. Oder zu schlimm. Du betrachteteft sie als Unmundige, unselbstfandige Wesen,
als Geschöpse von Thon, die erst beseelt werden
mußten. Aber der Tunke des himmels, den ich
ihnen mittheilte, ift noch nicht untergegangen, er
glimmt sogar noch in der verwahrlosesten Menschlacken überdeckt ift.

Josef. Warum gelang es Friedrich bem 3weiten, seine Brennen ans licht ju gewöhnen?

prometheus. Weil er Niemanden zwang in die Sonne zu schauen, sondern es einem Jedweden selbst überlies zu sevn und zu werden, was er seyn und werden konnte. Er ahmte darin der Natur nach, die ihren Gang leise und langsam geht, und den Faden, woran ihre Kinder flattern, so lose hält, das diese nur selten merken, — es walte die Hand der Nothwendigkeit über ihnen. Wärst du ein Gott gewesen, so battest du wolfprechen mögen: es werde Licht! aber du warst. Geschöpf von Erde, wie deine Brüder, und hattest nur einen größern Antheil von meinem himmisschen

Mant erhalten. Dein Jahrhundert — es ift mabr! verkannte bich; aber du verkannteft auch bie Menschen.

Josef. Was mich troffet, ift - baß boch ba und bort eines ber von mir ausgestreuten Samentorner Wurgel fassen und fich entwickeln werbe.

Prometheus. Zwischen den Trummern, wohin du es warst? Du spieltest den Eroberer in der Geisterwelt, und ließest auch da verddete Strecken worder fruchtbaren — wenn auch gleich mit Unfraut bewachsenen — Landes hinter dir. Deine Desterreischer glichen dem Wandersmann, der eine Zeitlang in dusterer Nacht fortpilgert; sein Auge gewöhnt sich nach und nach an die Dunkelbeit, und er lernt die Gegenstände zur Noth unterscheiden, daß er seinen Weg sicher fortsesen kann; auf einmal dalt ihm nun jemand eine schimmernde Fackel vor, und sett fiebt er gar nichts mehr, strauchelt mit jedem Schritte, und flürzt wol gar in einen Abgrund, den er ohne dieses Licht vermieden baben würde.

Josef. Ich mabnte, man burfe bem Menschen bie Warheit nur zeigen, um fie ihm theuer ju machen, wie man den Nachtwandler nur aufzuwecken braucht, um ihn zur Besonnenheit zu bringen.

Prometheus. Wenige Menschen lieben die Warheit aufrichtig, weil nur wenige so reines Auges sind, um ihren vollen Glanz ertragen zu können, und den meisten die Flügel zu sehr beschnitten sind, als daß sie sich in eine höhere Region erheben könnten. — Der Mensch sieht mitten inne zwischen Himmel und Erde, und wird angezogen von beiden; v wer ihn die Kunst lehren könnte, nie aus dem Gleichgewichte zu kommen! Er hätte alles gethan.

### III.

Der Schauspielbichter. Charon und Lessing.

Der Schatten eines beutschen Eras goediendichters, der eben am Actron anlangt.

Be ba! willft du mich nicht überführen, alter Bootefnecht!

Charon. (Gich bie Augen reibend.) Du bift vermuthlich betrunken, weil du mich so ungeftum aus dem Schlummer aufpochft.

Der Dichter. Ich brenne vor Ungeduld, den großen Shakespear, den Busenfreund der Natur ju umarmen.

Charon. Es ift ein wenig lange, feit ich diefen Strenmann übergefest habe. Bift du viels leicht fein Detter?

Der Dichter. Die Genie's find alle Bettern. Chavon. Für ein Genie siehft du fo ziemlich bungrig aus. Der Dichter. Der hunger nach Unsterblichkeit gehrte an mir; die Flamme des himmels verlischt von irdischer Nahrung.

Charon. Darf ich fragen, mas du auf bem Erbenrund purffellteff?

Der Dichter. Wie? Die vielzungige Fama; ware nicht hier gewesen, meine Ankunst zu verstündigen? — Ich machte ein großes Bolf in Ehranen zerfiesen, sandte hausen von Meuschen in das Schattenreich herab, und unter meiner hand guoll Blut wie Wasser.

Charon. Du warft alfo ein Ungeheuer?

Der Dichter. Ein Ungeheuer an Geiff und ' Imaginazion — Deutschlands erffer Erauers fpieldichter.

Charon. Ab fo! Du schlugsk also die Mens schen nur jum Spaß tod!

Der Dichter. Ich mordete fie mit Melpo, menens Dolch.

Charon. (Indem fie am jenfeitigen Ufer landen.) Benn du ein Deutscher biff, so fiehft bu bier einen Landemann. Der Dichter. Jener ernste Schatten mit dem Zug von Spottlaune um den Mund ware ein Deutscher?

Charon. Es ift Leffing.

Der Dichter. Bortrefflich! Der foll mich ju meinen Lieblingen begleiten — aber das Fahrgelb foll ich dir erft abtragen, nicht mahr?

Charon. Ich fesse die Dichter umfonk

Der Dichter. Ich werde bich mit einer Dbe regaliren.

Charon. Berfcone mich bamit, ich habe tein poetisches Obr, und sobald mein Cerberus Berfe bort, fängt er an ju heulen, daß die gange Nachbarschaft in Aufruhr gerath.

Der Dichter. (Auf Leffingen einftur: menb.) Gei mir gegruft, Bater Leffing!

Leffing. Wer bift bu, Antommling aus ber Dbermelt?

Der Dichter. Ein Zögling bes beutschen Barbenhains — Priefter in Melpomenens und Thaliens heiligthum.

Leffing. Alfo ein Schauspielbichter, - mas macht diefe Runft in meinem Baterlande?

Der Dichter. Sie thut Riefenschritte feit beinem Tode.

Leffing. Das freut mich. Ergale mir etwas von dem Neueffen eurer dramatischen Litteratur.

Der Dichter. Die Stucke aus ben Ritter, zeiten find ist Lieblingsware, und Natur, Natur ift die Muse, die unfre Genic's begeistert. Man sieht jest auf der Buhne verheerte Bergschlösser, rauchende Städte, verstümmelte Leichname, ent jungferte Mädchen, die sich die Haare ausrausen oder in die Wochen kommen, betrunkene Sieger, die mit Todenschädeln Fangball spielen. Wer am ersten Alt zu fterben schien, lebt im zweiten wieder auf, um kunkmäßig am fünften zu erwürgen.

Leffing. Und bas nennt ihr Datur?

Der Dichter. Allerdings. Die Bubne ift ein Spiegel des Lebens, und ein Spiegel muß bie Dinge zeigen, wie fie mirklich find.

Leffing. Und finden fich feine Manner in Deutschland, welche auf der Bahn reizender Einfalt mandeln, die ich in meinem Nathan vorangieng?

Der Dichter. Man sindet ihrer wol, aber ihre Periode ist vorüber. Sogar der Bater der Aitterpocsie — Goethe verlies unsern Weg, und schried ein paar Stücke, so kabl und prunklos, und so fern vom hohen blutbespriften Kothurn, daß es kein Marionettentheater wagen würde, sie aufzuführen. Auch gab dieser Mann einen andern Beweis, wie das Genie mit den Jahren die Flügel hängen läßt. Erinnerst du dich noch des frappantessen Bugs in seinem Goz von Berlichingen?

Leffing. Ich bestije ju wenig Divinationsgabe, um errathen ju konnen, welchen Zug du in jenem Stucke für den frappantesten halten möchteft.

Der Dichter. Welcher könnt es senn, als die erhabene Stelle, wo Gos dem Anführer des Reichstrupps aus seinem Burgfensterlein juruft du magft mich im A\* lecken! Diese unnachahm: liche Stelle, eine der glücklichsten Eingebungen der tragischen Muse, hat der Verfasser in der neueften Ausgabe feines Stucks — lugete veneres cupidinesque! — durchstrichen. Zwar ließ sich das von einem Mann erwarten, der zu eben der Zeit, wo wir eine Klara von Hoheneichen, einen Ludwig den Springer, eine Mathilde von Gies-bach erhielten, einen Tasso und eine Isigenie, schreiben konnte.

Leffing gabne. Du fceinft fclafrig gu fenn! Wilft du mir wol fagen, wo ich Shakespear'n finden werde.

Leffing. Folge mir. -

Der Dichter. Wer find jene Frauenzimmer?

geffing. Die! du finnft fie nicht?

Der Dichter. Dieses junge Madchen im weisen Flachsgewande, mit einem Kranz von Feldblumen ums losgebundne Haar ist vermuthlich —

Leffing. Die Gottin ber Ratur.

Der Dichter. Richt möglich!

Leffing. Warum nicht?

Der Dichter. Die Natur in einem Gemande! Nacht muß fie erscheinen, und nicht einmal ein Veigenblatt gur Schurze tragen, jedermann freund, lich gulacheln, und ju ihrer Beluftigung Burgels baume machen. — Itnd jene andre mit bem verweinten Auge und halbentbloften Bufen, beren Stirne ein Eppreffenkrang umgiebt?

Leffing. Du fennft Melpomenen richt!

Der Dichter. Du haft mich jum Besten. Dies Melpomene — und sie trägt keinen Sodenkopf in der Linken, keinen Becher mit rauchendem Blut in der Rechten? Ihr haar und Gewand sind nicht mit Asche bestreut?

Leffing. Nichts von alle bem, wie du fiehst. Der Dichter. Ich bin versteinert. Der alte Charon hat mich in den April geschieft — dies ift nicht Elpsium! — oder wo waren denn meine großen Landsleute?

Leffing. Siehst du jenen Eichenwald, wo sich Silens Esel auf dem Rasen walzt, und ein paar handseste Kragddienfere sich um ein Mahl von Eicheln balgen? Dort ist der Aufenthalt der Kraftgenies, dort wird dich Momus mit Difteln kronen.

Total Spiritory

## IV.

# Sontenelle. Rouffeau.

### Jean Jaques.

Biff du noch immer der Meinung, daß bie Warheit dem Menschen gefärlich fen?

Sontenelle. Noch immer, und wenn ich noch einmal unter die Menschen versetzt werden sollte, mit einer Handvoll Warbeit, so wurd' ich — wie ich schon in meinem irdischen Leben zum großen Argerniß der Schulapostel behauptete, nicht den kleinen Finger öffnen, um etwas davon unter die Menschen kommen zu lassen.

Jean Jaques. Du machft dem Schöpfer den Prozef, der den Durft nach Warheit in unfre Seelen hauchte.

Sontenelle. Die wenigen Menschen gelingt es, durch die dornichte Bahn in ihr Seiligthum ju dringen!

Jean Jaques. Marum fennt ber Deife feine bobere Geligfeit, als die Matur auszuspaben, und den Schleier ju luften von ihren Gebeims niffen? Marum achtet er alles gering, um mas ber Chrgeis eine Welt mit Blut farbt, verschlieft fich in feine Belle, und fühlt fich glücklicher, wenn er auch nur eine neue Pflange entbectt bat, als ber Eroberer, ber ein Konigreich unterjocht bat? Warum bestiegen bug und Danini rubig ben Scheiterhaufen, und murben - batten fie auch gebn Leben retten fonnen, ben Dienft ber bimmlifden Gottin barum bod nicht abgefchworen haben? - 3ch felbft, der genug Berfolgungen uber fich ergeben laffen mußte, und nicht eine Butte fand, wo ich mein Saupt rubig batte nieberlegen tonnen, tem man in ber freien Schweit einen Rerter verfagte, der mir jum legten Bufluchtsort gegen ben Kanatismus bienen follte, ich murde nicht die fleinfte aller Marbeiten, in beren Befit ich mar, bingegeben baben, um mich von bem mannichfachen Leiden meines Erdenlebens los ju faufen. - Ich habe ben vollen Becher ber

Liebe getrunken; ich hatte Sinn für die ewig wechselnden Schönbeiten der Natur, und babe mich oft, wie ein Kind, gewiegt an ihrem Mutterbufen — aber alle diese Wonne ist nichts gegen die Augenblicke, wo ein Strahl himmlischer Erleuchtung in meine Seele siel, wo ich etwas kand, was ich dem ganzen Menschengeschlechte hinterlassen konnte als einen Schaz, den keine Diebe siehlen, und keine Wotten fressen.

Sontenelle. Liebenswurdiger Schwarmer! Wenn alle Menschen Rousseaus gewesen maren, dann freilich hatt' ich nicht gesagt, was ich gestagt habe.

Jean Jaques. Alle Menschen konnen fenn, was ich mar, und beffer noch, als ich mar.

Sontenelle. Dirfeinen Blick auf unfre Landsleute! Sie haben beine Schriften gelesen, haben fogar den großen Bersuch gemacht, deine Warbeiten in Ausübung zu bringen; aber wie wenig haben sie dich verftanden!

Jean Jaques. Wie wenig vieleicht verfieben wollen! Ihre herzen find nicht rein genug, nies

brige Leidenschaft bat den Spiegel angebaucht, ber ihnen das Bild der Gottheit zeigen folte.

Foncenelle. Aber mein Freund! so werden die Menschen immer bleiben. Der große hause wird sich nie gant von Vorurtheilen frei machen können, und noch weniger von Leidenschaft: darum wird auch die Warheit fast überal durch ihn entstellt und in dieser Entstellung ihm gefährlich werden.

Jean Jaques. So nach mußte man das Menschengeschlecht verloren geben! Ich konnte mich bei meinen Ledzeiten von den Menschen loszreisen, aber nicht von bem Gedanken, sie gebessert in seben, und würdiger ihrer Abkunst. Ich verabschente sie, aber ich that, was in meinen Kräften fand, um sie zu der Würde ihrer Bestimmung zu erheben. Und so bin ich noch gesinnt.

Sonrenelle. Auch wird fich der große Saufe immer mehr und mehr der humanitat nabern, ober nicht auf dem Wege der Spekulazion. Ihn muß man nicht nit himmlischem, sondern mit irrdischem Veuer erwärmen. Umsonft frengst du

alle Rraft an, ibn jum Simmel - jur Dobnung feines Baters au erheben; feine Mutter, Die Erde, sieht ju feft an ibm. Auf bem niedrigen Pfade, ben er mandelt, muß ibn die Schweffer der Dars beit, Die fanftere Warfdeinlichfeit leiten; ben Glang der Gottin murbe fein blodes Muge nicht ertragen, aber das bothe Lacheln ibrer ferblichen Schwester thut feinem Bergen wol. Jene murbe ibn au bobern Regionen fuhren, mo ibn ber Athem ausgeben murde, diefe leitet ibn durch ein Alima, an welches er von feiner Diege an gewöhnt ift. Wenn es bir fein geringes Bergnus gen machte, Blumen und Pflangen mit bem duge des Botanifere ju untersuchen, fo ergot fic ber Landmann an ibrer Karbenpract, an ihrem Wolgeruche. Das Biel, wornach mir alle fireben. fann und wird auch er erreichen, aber nicht auf beinem, nicht auf meinem Wege. Connten mir feine Ginfalt, feine Demuth, feinen geraden, offenen Ginn erhalten, fo murde er damit ficherer geben, ale mir mit unfrer Bernunft. Ich wie vielmebr bes Guten fommt aus ber Bulle bis



Herzens, als aus trockenen Maximen! Dem unversschrobenen Natursohn ift es Bedürfniß, Wolthum um sich zu verbreiten, wie die Rose ihre Duste vergeudet, ohne Dank dasür zu sordern, und ohne sich ein Verdienst daraus zu machen. Den mächtigen Zug zum Guten sühlen wir alle, die das Zeichen himmlischer Terwandschaft an der Stirne tragen. Und sich diesem Zuge unbedingt übertassen, macht des Menschen Grösse und Göttslichkeit aus.

Jean Jaques. Satte ich einen Menfchen, wie du, gekannt, ich batte das Menfchengeschlecht nicht gefloben, und nicht den Faden meines Lebens freiwillig abgeschnitten.

Sontenelle. Die viel urufteft bu erdulden, armer Gelbfimartprer, um dabin ju fommen! Wer fich beffer fubit als du, moge dich verdammen. Ich reiche dir die hand jum Freundschaftsbunde.

## V.

# Birgil. Chapelain.

### Birgil.

Wer ift diefer Schatten, der mir fo hartnäckig auf jedem Schritte folgt?

Chapelain. Bergieb mir! Diefe Schwachbeit flebt mir noch aus meinem Erbenleben an.

Dirgil. Du marft alfo ein Dichter?

Chapelain. So etwas dergleichen. Ich machte Reime, um meine Großmutter gu beluftigen.

Virgil. In welcher Sprache fcbriebf du? Chapelain. In ber Frangofischen — so gut ichs namlich vermochte.

Dirgil. Du baft dich alfo vermutblich in Balladen, Gaffenhauern und Spigrammen verfucht?

Chapelain. Ich machte ein epifches Gedicht.

virgil. Ein episches Gebicht? im Bergeis hung! Ich fpreche vieleicht mit einem Manne, ber mich in Bergeffenheit brachte?

Chapelain. Sei darüber ohne Jurcht. Durch mich ift fein Menfch in Bergeffenheit gefommen.

Dirgil. Marum machteft du benn gerade ein episches Gedicht?

Chapelain. Weil man doch etwas machen muß. Und ich versichere dir, schon des bloßen Borfages wegen betrachtete man mich als den ersten Kopf meines Jahrhunderts, und ich war der Gegenstand der öffentlichen Verchrung, so lange das Werk unter meinen handen blieb.

Dirgil. Siebe ba, ein hubiches Arcanum! Du murdeft vieleicht flug gethan haben, für immer bavon Gebrauch zu machen?

Chapelain. Dreisig Jahre lang hielt ich mein Poem unter dem Schluffel. Gewiß ein feltnes Beispiel von Schriftsellerischer Porsicht! Meine Freunde, meine Gonner drangen in mich; man erinnerte mich, daß es Zeit sen, meinen Ruhm zu geniessen. Mit einem Wort, man hatte mir fo oft gefagt und geschrieben, ich sev ein großer Mann, daß — nachdem ichs andre hatte glauben laffen, ich es zuleit selbst auch glaubte.

Virgil. Die giengs weiter?

Chapelain. Ach! ich fam mit meinem Madachen an das Tageslicht. -

virgil. Ein Madden an bas Tageslicht ju bringen, ift boch fein großes Bergeben.

Chapelain. Du versiehst mich nicht, Schwan von Mantua! Dieses Madchen war die Seldin meines Gedichts und — Frankreichs beldin. Sie befreite mein Baterland vom Joche eines übers muthigen Nachbarn, und sezte den rechtmäßigen König wieder auf den Thron.

Virgil. Ohne Zweifel endigte fie damit, ben Ebron felbft ju besteigen. Gin Weib, welches einen wankenden Ehron fturgt, verdient wenigftens, selbigen ju theilen.

· Chapelain. Sie enbigte damit, den Scheiters baufen gu besteinen.

Dirgil. Eine hafliche Rataftrofe! Meine Dibo nabm obngefabr baffelbe End, aber fie ift auch nur eine episodische Person in meinem Ges dichte. Ohne Zweisel war beine Selbin von glangender Herkunft?

Chapelain. Sie mar die Magd eines Beinfchenken.

virgil. Mohin muß fich oft ber heroism verkriechen! Unter uns Kömern wurde man beine Beldin ein wenig zu niedrig für das helbenges dicht gefunden baben. Und in der Ehat ist die gute Wahl des Gegenstands die Grundlage eines Werks.

Chapelain. Und in diefer Wahl maren wir beide nicht glucklich.

Virgil. Ich hatte meine Urfachen. Chapelain. Und ich die meinigen.

Virgil. Ich weis, daß man meinem frommen Meneas gewisse Handlungen nur der Schmuckreden wegen nachsieht, die ich ihm bei dieser Gelegens beit in den Mund lege, daß man ihm vorwirft, er sen ein wenig langweisig; aber ich bemerkte doch, daß mein Poem keine Langeweile machte. Wenn eine Menschengestalt ein wenig von der Natur vermahrlof't ift, fo muß man diefe Gebrechen burch gefchmadvollen Dug ju verhullen fuchen.

Chapelain. Ich tenne diefen Aunftgrif. Ins zwischen kount' ich meine gute Johanna ihrer idillenmaßigen Sitten nicht gang entwohnen.

Dirgil. War dies deine Schuld oder beine Sprache?

Chapelain. Es war unfret beiber Schuld. Meine Sprace geht ein wenig gebückt; aber mit Beihulfe meines Genies wurde fie fich wol erhoben haben, wenn ich anders Genie befässen hatte. Frankreich hatte noch nie Dichter, die alles sagen konnten, was fie wolten. übrigens hattest du zwei bedeutende Bortheile vor mir voraus; eine harmonischere Sprache und einen bestimmtern Rothmus.

Dirgil. Es wird immer fcmer fenn, in irgend einer Sprache gute Berfe ju machen.

Chapelain. Niemand fann in ber meinigen schlechte machen. Ich batte auserdem noch andre Schwierigkeiten ju überwinden. Deine Mnthoslogie ift bichterisch — die Sochter einer lachenden



Fantafie; die meinige ift ernfthaft und fcwering, thig. Eure Gotter, vom erften und zweiten Range, laffen fich ju allemi brauchen; allein unfre Engel und heilige find fo gefällig und getebrig nicht.

Dirgil. Es ift mahr, daß unfre Gotter uns qu Gebothe ftanden; doch dies ift Nebenfache. Ich miederhole es: das bestigeordnete Gedicht wird wenige Lefer finden, wenn es schlecht geschrieben ift. — Wie wurde dein Madchen von beinen Landsleuten aufgenommen?

Chapelain. Ohngefahr wie die eigentliche Johanna von den Engelländern, die fie verbrannten. Ihre Erscheinung erregte einen algemeinen Aufftand gegen fie; unfre unbarmbergige Kritik fie in Stucke. Die Dichter meiner Zeit führten mich an, wie du die herrn Bav und Mav, und ich verlobe durch die Bekanntmachung allen Ruhm, den ich mir durch das Unternehmen erworben hatte.

Chapelain. Gie fuhren fort, mich mit Bob thaten ju uberbaufen, und in ihren Augen hatte fich der Schein um meinen Kopf nicht im mindefien vermindert. Ich wurde noch immer meinen Nebenbublern vorgezogen, und so konnt ich mich über die wizigen Einfälle, die man fich auf den Kaffeebäusern über mich erlaubte, leicht tröffen.

Dirgil. Die fame, daß bu dich in diesem Rredit erhalten konnteff?

Chapelain. Ich machte meinen Gonnern den hof.

Dirgil. Gin ziemlich altes Geheimniß!

Chapelain. Die übrigen Mittel, welche ich anwandte, find um nicht viel neuer. Ich lobte die Groffen, aber noch mehr lobte ich mich felbft. Diefer Weg ift sicher. Das achte Mittel, in den Augen andrer Berdienste ju baben, ift — ihnen felbft ju fagen, daß man welche bestize.

Virgil. Ich redete nie von den Meinigen, oft fo gar war ich felbst zweiselhaft darüber. Diese Schüchternheit verfolgte mich allenthalben, und die Ehre, die man mir da und bort erwies, drückte mich oft nicht wenig.

Chapelain. Bischeidner Dirgil! unsre modernen Schriftsteller solten von dir ternen! Allein sie werden dich hierin so wenig, als im übrigen nachahmen. Wenn Bescheidenheit das Siegel des Berdienstes ift, so ist dieses Siegel in unsern Kagen ziemlich verwischt, und mit dem schärsten Auge wird man doch selten mehr ein Gepräge erkennen. Zwar wenn unsre meisten Schriftseller deine Bescheidenheit nachahmen wolten, wie solte die Welt ihre Eristenz erfahren!

## VL.

# Lucian. St. hieronimus.

### Sieronimus.

2Ber ift jenes Madden, welches fo eben von der Unterwelt angekommen ju fenn scheint?

Queian. Charlotte Cordan.

Bieronimus. Gie hat ein Romergeficht.

Lucian. Und ift boch nur eine Frangofin, Dieaber eine Romerthat volbrachte.

Bieronimus. Ich habe nichts davon gehört. Lucian. Sie flies dem Apoffel der Ohnehofen,

Marat, den Dold in die Bruft, und befreite ihr Baterland von feinem gefahrlichken Keinde.

zieronimus. Eine Morderin alfo? Und man bat fie nicht wenigstens in das Fegefeuer geschickt?

Lucian. Sort man dir doch noch immer an, daß du ein Rirchenvater warft! Du batteft boch



wol Beit und Gelegenheit genug gehabt, bei uns toleranter ju werden.

Sieronimus. Bleibt eine folde That nicht immer gefezwidrig?

Lucian. 3ch nehme es über mich, bie Bertheidigung diefes weiblichen Brutus ju führen.

Bieronimus. Du machft mich neugierig barauf. Aber das fage ich dir voraus, mit einem wigigen Ginfalle fominft du bei mir nicht durch.

Lucian. Ich will fo ernsthaft sprechen, als ob ich zwischen Minos und Neafus faffe, und über die Verdienste eines Doctors der Sorbonne zu erkennen hatte. — Sage mir, worin besteht beine Anklage gegen diefes Madchen?

Sieronimus. Darin, daß ein Mord ein Mord bleibt, er mag begangen werden von wem und in welcher Absicht er wolle.

Lucian. Was batte fie beiner Meinung nach thun muffen ?

Sieronimus. In folden Fallen hat ein albers nes Madden gar nichts ju thun. Den Gefeggen tommt es ju, übelthater jur Strafe ju gieben. Aucian. Wenn aber in einem Lande volle Unarchie berricht, und feine Gefesse mehr gehands habt werden?

Fieronimus. Dann bleibt der unerbittlichen Remefis das Richteramt.

Lucian. So ich durch einen Rauber anges fallen wurde, mußt ich alfo, beiner Meinung nach, es der ernften Nemefis überlaffen, fich mit ihrem diamantnen Schwerte für mich jur Wehr ju feggen?

Sieronimus. Dies ift ein andrer Fall. hier tritft du in den Naturfiand gnruck, wo Nothwehr erlaubt ift.

Lucian. Man folte denken, ein Kirchenlicht, wie du, konne nicht so inkonsequent urtheilen. Aber so gehte den Leuten, die fich die Augen am übernathrlichen abgestumpft haben; sie sehen nicht mehr, was ihnen gang nabe liegt.

Bieronimus. Dein Spott kann mich nicht aus ber Saffung bringen.

Lucian. Ein Beiliger fann freifich burch nichts auffer Saffung gebracht merben. Ihn balt

die Gnade, wenn mit uns armen Weltkindern die Natur davon läuft. Aber laß uns auf die Hauptsache kommen. Du wirst mir jugeben, daß in einem Staate, dessen Berfassung gänzlich übern Haufen geworfen ist, wo keine Gesezze, oder nur solche gelten, die von einer Faction nach ihrem jedesmaligen Vortheile heute gegeben und morgen zernichtet werden, daß in einem solchen Staate, der eigentlich kein Staat mehr ist, jedermann in den ursprünglichen Staat mehr ist, jedermann in den ursprünglichen Staat der Natur zurücktrete, und daß gegenwärtig ein jeglicher französischer Würger gegen seine tinterdrücker in eben dem Verhältnisse siehe, worin ich gegen einen Räuber stehen würde, der mein Leben und meine Habe bedrobte?

Sieronimus. Freilich wenn dem so ift — Lucian. Dem ist wirklich so. Wenn es auser, bem wahr ist, daß eine jedwede Verfassung alles gegen den erlaubt, der sie umzusturzen droht, um wie vielmehr gegen jenen, der ein Volk um das verbeissene Gut der Freiheit zu betrügen, selbiges in eine zügellose Anarchie zu fürzen, und gegen

alle Forderungen der humanicat taub und fabllos ju machen fucht.

Sieronimus. Frankreich bat benn boch eine Urt von Regierung.

Lucian. Eine Revoluzionsregierung, bergleichen die frommen Spanier eine in Amerifa errichteten; mabei jeder ehrliche Mann, ber einen Kopf zu viel bat, ficher fenn fann, denfelben ohne viele Umftande los zu werden.

Bieronimus. Deine Grundfage muffen aber nothwendig qu einem Burgerfriege fubren.

Lucian. Was ift vernünftiger? Sich gegen Raubthiere jur Wehr fegjen, oder fich von ihnen geduldig erwurgen laffen?

Zieronimus. Mein Stand verabscheut alles Blutvergieffen.

Aucian. Und boch ift deffen durch feinen andern mehr vergoffen worden.

Bieronimus. Schlimm ifts freilich, bag bie Diener ber Religion auch nur Menfchen find!

Lucian. O wie gut, wenn fie nie mehr fenn wolten, und nie meniger maren!



ing and by Google

## VII.

Penelope und Minon L'enclos.

#### Minon.

Sft es wol mahr, was man von dir erialt, daßt du deinem Uluffes, ob er gleich zwanzig Jahre von dir abwesend war, treu geblieben bist?

Penelope. Und ift es wol mabr, mas das Gerücht von dir fagt, daß du auch denjenigen nicht treu bliebst, die nie von deiner Seite kamen?

Minon. Gine Frage ift feine Antwort.

Penelope. Es ware traurig fur die Stre unfres Geschlechts, wenn mein Beispiel fo einzig fenn folte.

Minon. Burdeft bu fo berühmt fenn, wenn bu viele Nachahmerinnen gehabt batteft?

· Penelope. Ich bin also wirklich auf der Obers welt berühmt geworden?

malden eines Dichters, der einige Jahrhunderte nach dir lebte. Er befang die Untreue der Helena, und — um des lieben Kontrafts fellte er dich daneben als ein Muffer der Treue.

Penelope. Das war fehr redlich von bem Manne gehandelt. Leute feiner Gattung follen sonft nicht immer so billig gegen uns fenn.

trinon. Unglücklicherweise verdient dieser alte Sanger mehr Bewunderung als Glauben. Aber wie? Homer solte dir unbekannt senn? Hat er denn seine Heldin nie hier im Schattenreiche ausgesucht?

Penelope. Ich erinnere mich nicht, ibn gefebn ju haben.

Vinon. Bieleicht zweifelt er felbft an beiner Eriffens, und betrachtet bich als ein Geschopf feiner Einbildungseraft.

Penelope. Er murbe unrecht haben. 3h fenne nichts von feinen Schriften; ift dies darum ein Beweis, bag er nichts geschrieben hat?

Ainon. Weniastens kommt ihm doch die Erfindung der Kriegelist zu, deren du dich bedient baben solft, um die Ungeduld deiner Liebhaber zu hintergeben.

penetope. Bon welcher Ariegslift fprichft du? Minon. Er ergalt, du habeft beinen Liebkabern versprochen, einen darunter zu mahlen, sobald ein Schleier fertig fenn wurde, woran du den Lag über in ihrem Beisenn arbeitetest, deffen Gewebe du aber Nachts wieder beimlich aufzozst.

penelope. Diese Erfindung ift so übel nicht. Ainon. Wie man es nehmen will. Ein frangofischer Dichter wurde fie so unbefriedigend finden, als ein frangofischer Liebhaber.

penelope. Eine Franzofin würde also an meinem Plaze sehr in Verlegenheit gewesen senn? Vinon. Nichts weniger; sie würde nur ihre Mittel besser berechnet, und bald Hofnung gegeben, bald sie wieder genommen haben. Diesem hatte ste einen Blief zugeworsen, jenem einen Seufzer, und einen dritten mit einigen gleichsam entschlapfeten Worten getröstet. Sie hatte Zwietracht,

Eisersucht und vieleicht fogar mechselfeitiges 3ustrauen unter allen erregt, und einen durch den andern erhalten oder entfernt.

Penelope. Dies ift eine Lunft, die mir fremd war. Bu meiner Zeit wufte man fich nicht zu verstellen. Ich entfernte meine Liebhaber, die ich nicht liebte, und Helena folgte dem ihrigen, der fie liebte.

Minon. Die alt warft du jur Zeit diefer Bewerbungen?

Penelope. Etwas über vierzig.

Ninon. Du warft alfo noch febr jung. helena batte ihre funfgig guruckgelegt, als ganz Griechens land ihrentwegen die Waffen ergriff, und ich verrückte noch in meinem achtzigften Jahre einem sonst flugen Manne den Kopf.

Penelope. Noch mit achtzig Jahren zu gefallen! Ninon. Sage vielmehr, noch mit achtzig | Jahren geliebt zu werden!

penelope. Du marft vermuthlich im Beffg eines Gebeimnisses, welches dem Alten schwerlich bekannt seyn nichte? Minon, Benigftens gebührt mir bie Gbre. es darin jur Bollfommenbeit gebracht ju baben. Es ift nur in Kranfreich, mo alles jur Bollfommenbeit gebeibt. Die Runft ju gefallen wird in feinem andern Lande mit fo gluctlichem Erfolge actrieben. Gie ift felbft ben Dannern nutlich. und ben Beibern platterbinge unentbebrlich. Siere auf fdranft fic auch der Ebrgeis meiner Lands. leute ein. Die Briechen - wenigfiens in beinet Beit - ermarteten alles von der Ratur, und bachten nicht baran, ibre Befchente auszubilben. Das beift nich ju febr auf fie verlaffen. Man muß eine fluge Octonomie babei beobachten, benn Diefe Scharze find nicht unerschopflich, und fie perlieren ihren Berth, wenn man fie erft bes rechnet bat.

penelope. Aber wie biefem Unglucke vorbeugen?

Minfere Aunft befiebt nicht fowol barin, unfre Schaffe ju verbergen, als vielmehr fie dem Scheine nach ju vervielfaltigen. Wir find felten, mas

wir scheinen, und noch seltner am Abend, was wir am Morgen waren. Man sieht uns einmal ums andre eigensinnig ohne Festigkeit, munter ohne Frdlichkeit, unbesonnen mit Absicht; wir schmollen ohne Groll, sind kalt, wenn wir drennen, bezaubert, wo uns die Langeweile drückt; wir vermischen Nachsicht und Strenge, Ausmerksamkeit und Zerstreuung, Aufrichtigkeit und List, je nachbem es unser Vortheil erheischt; kurz — wir nehmen so verschiedene Formen an, um den Männern zu gefallen, als dein Zeitgenosse Proteus, um ihnen zu entgeben.

Penelope. Fürmahr eine muhfame Rolle! Ninon. Es giebt Entschädigungen. Zudem sichert uns die Dauer unfre herrschaft über Sklafen, die es immer darauf anlegen, herrn zu werden.

Penelope. Wenn ich gewissen Nachrichten Glauben beimeffen darf, so fürzteff du ihnen diesen Sklafendienst felbst ab, und gerbrachst die Retten deiner Gefangenen durch deine Unsbeständigkeit.

vinon. Ich befreite sie nicht, aber ich that auch nichts, um sie langer fest zu halten. Ich liebte diesenigen aufrichtig, die ich zu lieben schien; ich bekannte es ihnen ohne Umstände, und eben so, wenn ich sie nicht mehr liebte. Nie hinters gieng ich wen. überhaupt war ich sehr verschieden von jenen Weibern, die mit ihrer Neigung nie zur Sprache kommen, wechseln, wie ich wechselte, und den armen Liebhaber, den sie opfern, noch von ihrer Liebe zu überreden suchen.

penelope. Erwarbst du dir auf diesem Wege algemeine Achtung?

Menge, fondern folder Personen, die von der Menge geachtet murden.

Penelope. Die Zeiten haben fich seendert. Ainon. Nichts weniger. Er war zu allen Zeiten die Stärke oder Schwäche eines Karakters, was die Stimmen für oder gegen ihn vereinigte. Man übersieht seicht ein wenig weit getriebene Zerstreuungen neben ebenfalls ein wenig weit getriebenen Tugenden. Man rühmte an mir Treue in der Freundschaft, geprufte Uneigennuziafeit, Freimuthigkeit bei Zartheit des Gefüls, Stolz bei Berablaffung, Geift obne Pratenfion. Homer batte mich vieleicht nicht befungen, aber er hatte mich bei feinen Gefangen auf andre um Rath gefragt.

Penelope. Ich zweifte, ob Somer mich auf fremde Eingebung befungen babe.

Vinon. Thue dir nicht zu viel darauf zu gut. Er sang die Dame Helena vor dir. Deine Liebe für den vielgewanderten Ulpsses ist kein so großes Wunder; er war adwesend, und konnte dir keine langeweile machen. Die Liebhaber, welche ich verabschiedete, verloren mich nicht aus den Augen, und das will mehr sagen. Ich berufe mich auf mein Geschlecht — zwanzig Jahr Abwesenheit sind eine geringere Plage, als ewiges Beisams mensen.

## VIII.

## Rarl XII. Donquirotte.

#### Rart.

20 er warft du auf bem Erdenrunde?

Donquipotre. Ein Seld, wie bu, ber bie Befahr auffuchte, und mit Ungeheuern firitt.

Barl. Ich erinnere mich nicht, beinen Dabs men jemals gebort ju haben.

Donquirotte. In Spanien fennt mich jeder Schulknabe.

Karl. Ergable mir etwas von beinen Ehaten.

Donquipotte. Ich durchschweifte mit meinem getreuen Sancho und seinem Grauthiere Mufteneien und Geburge, fampfte bem machtigen Membrin seinen goldenen helm ab, und schlug

ein paar Riefen ju Boden, die mit ihren ungebeuern Armen den Erdball batten umklammern konnen. Die Erde war nicht selten mein Nacht lager, ein Stein mein Kopfkissen, und der Sturm mein Schlafgesang.

Barl. Die Natur icheint une aus einerlei Ebon gefnatet ju baben.

Donquipotte. Und dies alles that ich, um in den Best der gottlichen Dulcinea von Toboso ju gelangen, und den machtigen Zauberer ju zwingen, ihr ihre Gestalt wieder ju geben.

Lucian kommt. Du bift in guter Gefelicaft, Konig Rarl!

Karl. Der Kerl scheint ein Narr zu fenn. — Sich, da geht er bin, und schlägt einen Burg gelbaum.

Lucian. Er mar ein Mann, ber es bir gleich that.

Barl. Der Mare, ber um einer Dirne wiffen. Spanien burchjog?



Lucian. Und du ichmarmteff, um bie Seifenblafe Ruhm ju erhaschen, über die Grenze von Europa.

Karl. Einen Selben mit einem Geden ju vergleichen !

Lucian. Im Grunde hat sich die Menscheit gegen ihn weniger zu beklagen, als gegen dich. Er focht gegen Windmühlen, und beraubte nur einmal einen Barbier seines Becken, das er für Membrins helm hielt, aber bu düngtest die Steppen Ruflands mit dem Blute deiner tapfern Schweden. Er verließ sein haus, das ohne ihn bestehen konnte, du ein Reich, welches noch jezt an den Wunden blutet, die du ihm schlugst.

Karl. Sol der, den fein Geift ju Thasten treibet, die Hande ruhig in den Schoos legen?

Lucian. Satteff bu nur eine Strecke beines Canbes blubend und gluctlich machen wollen, bu wurdeft Beschäftigung genug für beine gange Lebensgeit gehabt haben.

" Blog

Rarl. Die friedlichen Eugenden eines Pfan-

Lucian. Warum mußte dann ein Konig fo viel Geräusch machen? Etwa: damit man fein Dafein erführe? Aber die Gottheit, für deren Statthalter ihr so gerne angesehen senn wolt, wirkt fill und in heiliges Dunkel gehüllt; und die besten Fürsten sind vieleicht die, von denen man weder Gutes noch Bofes spricht.

Karl. Um fich ju ben Sternen hinangufchwingen, muß man fich doch vor dem gewonlichen Menfchentrofe auszeichnen.

Lucian. Aber was haft du und beines gleischen unter den Sternen zu thun? Auf der Erde ift euer Wirkungskreis. Wenn ihr nach Ruhm trachtet, so kauft ihr etwas für euch, was euer Bolk theuer bezalen muß, und was ihm nicht so viel nüst, als wenn ihr — flatt ein Königreich zu erobern, ein paar Maulbeerbaume gepflanzt hattet.

Barl. Unfer Glaubenebekenntnif bieruber ift febr verschieden.



Lucian. Freilich kannft bu bich bamit troffen, daß es noch beffer fen, die Menschen auf bas Schlachtfelb zu führen, als fie in Baftillen zu vergraben, oder gar wie Mastvieh zu verhandeln.

## Erzälungen.

37 . 4 . 1

Misselly Google

# Das Wunder, . Gine Legende,

Unweit des berühmten Mäusethurms, wo der Rhein sich seine Bahn zwischen moofigten Felsen durchbricht, ragen zur Nechten die Trümmer einer alten Burg empor, von melancholischem Wachholder und Flieder bewachsen. hier hauste im vierzehnten Jarhundert Nitter Brömser von Rüdesheim, ein alter wackrer Kämpe, aber argmönisch und abergläubisch. Von seinem achtzehnten bis ins sunszigste Jahr hatte er sich mit allen Rittern des Gaus berumgebalgt, manchen Dank und manchen tüchtigen Stoß davon getragen; iest aber lebte er seit ein paar Jahren zurückges

sogen in einfiedlerifder Stille, überfiel bochfens noch bismeilen einen barmlos porübergiebenben Raufmann, beraubte ibn feiner Sabe, und theilte feine Beute icdesmal redlich mit dem Beiligen eines benachbarten Moffers. Er mar Mittmer und Rater eines Gobns, auf ten fich ber Aber: glaube und' Die mistrauifche Gemuthsart bes Baters fortgepflangt batte, aber nicht feine Capferfeit. Auch lebte bei ibm auf feiner Bura Rraulein Adelheid von Offein, die im funfgehnten Nabre ibre Eltern verloren batte, und feit brei Sabren unter ber Bormundichaft bes alten Broinfers fand. Die Dirne mar reich, und darum batte fie Berr Bromfer feinem Gobn gur Ebes genoffin beffimmt; allein Araulein Abelbeid mat bieruber nicht einerlei Ginnes mit ibm : bem fanften, freundlichen und frolichen Dabchen behaate ber finfire, fauertopfifche, lanameilige junge Bromfer fo wenig, als bem Pfaffen ber Teere Becber. Ginigemale batte ber Alte uber biefe Sache ein Gefprach mit ihr anfangen wollen, aber fie ibm jebesmat lachend erwiebert:

3ch bin noch ju jung und julunerfahren, um von bergleichen Dingen ju boren.

Der Alte schüttelte ben Kopf, that einen guten Bug aus dem immer vollen humpen, und brummte etwas in feinen Bart.

Eines Tags fiand Adelheib mit dem jungen Brömfer auf dem Soller, und fab die Schiffe auf dem Rhein vorüber fahren, da nahm fich dieser ein Serz, und versucht es, ihr seine Liebe — oder was er dafür hielt — burch Worte zu erkennen zu geben; denn seine Gebehrdensprache hatte sie bisher nicht verstehen wollen.

Seht, Fraulein, fieng er an, wie bier der Storch Reifer auf ben Kirchthurm tragt, um fur fich und fein Weibchen ein Neff gu bauen. — Wer doch auch fold ein Weibchen batte!

Abelbeid. Ihr durft nur Schlingen legen, um Euch ein foldes ju fangen.

D. j. Bromfer. Ein Meibden, wie ich meine, fangt man nicht in Schlingen. — Wenn Ihr mich ein wenig lieb haben woltet. — Adelheid. Ihr fend denn doch ziemlich genugfam, und wenn Ihr nicht mehr fordert, so könnte wol Rath dazu werden.

D. j. Bromfer. Ihr willigt alfo ein, meine Sausfrau ju werden?

Avelheid. Eine Dirne von fechsiehn Jahren, eine Hausfrau! Wartet wenigsiens zu, bis ein Dugtend Jahrchen mehr mich ernsthafter gemacht haben.

D. j. Bromfer. Ihr fpottet.

Abelheid. Junkherr, last uns aufrichtig fenn, weil Ihr benn doch die Sache einmal zur Sprache gebracht habt. Wir schiefen uns nicht für einander; meine Lustigieit würde Euch in euerm Bethen stören. Wennich im Garten Rosen pflanzte, würdet Ihr sie ausreissen, und Bohnen an ihre Stelle seien. Ich liebe die Freude, und euer grämliches Gesicht würde sie verscheuchen. Ich sammle gern Gold, um Menschen damit froh zu machen, und Ihr — um es in eure Trube zu verschließen.

D. j. Bromfer. Ich liebe Euch genug, um mich in eure Launen ju fugen.

Abelheid. Bewahre! Mein Mann son keine Puppe, sondern ein Mann senn. Auch ift nicht von bloken Launen die Nede. überhaupt ift Liebe ein Wort, für welches ich noch keinen Sinn habe, und womit man mich schrecken kann, wie die Kinder mit dem heiligen Niklas und seiner golodenen Ruthe.

D. j. Bromfer. Ich wette meinen Schweisfuchs gegen ben elendeften Klepper, Ihr murdet anders reden, wenn ber junge Ritter, ber bort beraufsprengt, Euch einen solchen Antrag machte.

Adelbeid - verdrüslich. Kann mol fenn.

D. j. Bromfer. Bieleicht ift er von eurer Bekanntschaft?

Menn er naber fommt, will iche Guch fagen.

Ein junger Ritter von flattlichem Anschn und einnehmender Bildung jog auf einem falben Danen vorbei. Er ersah das Fraulein auf dem Soller, und grufte sie ehrerbiethig. Abelheid dankte ihm mit freundlicher Verwirrung. Sie hatte sich vorgenommen, dem Freunden freundlich

jujunicken, um ben jungen Bromfer ju necken, aber die Gestalt des Aitters brachte sie ein wenig aus ihrer Gedankenreihe, und trieb ihr das Blut in die Mangen.

Der junge Bromfer bif fic die Lippen, und bie Jurie Gifersucht fließ ihre brennende Fackel in fein Berg.

Sin , murmelte er tucifd, ber Ingelbeimer icheint alfo eine alte Befanntichaft ju fenn.

Ich fab ibn wirflich jum erftenmale, erwiederte Abelbeid, der es lieb mar, ten Namen des Frems ben ju erfahren. Denn darnach ju fragen, murbe fie fich gescheut haben.

Das mogt Ihr einen audern überreden, brummte Junfherr Mirich. - Gebt, er fehrt wieder um, euer freundlicher Dank hat ihm das Berg warm gemacht.

Wirklich kam der fremde Ritter wieder den Weg juruck gesprengt, und schien von ferne schon aufmerksame Blicke auf das Fraulein zu beften. Je naher er kam, besto schwieriger wurde fein Pferd, und es fieng an, sich baumen zu wollen.

Abelheiden pochte das herz, und ein lauter Angstefchei erstarb auf ihrer Lippe. Der Fremde, der an dem wilden Muthe seines Rosses nur seine Lust zu haben schien, grüßte sie wieder — sie dankte, wußte aber gleich nachher nicht, ob sie gedankt batte oder nicht.

Haftig verlies der junge Bromfer den Soller, und gieng in den Lindengang hinter der Burg— es kochte in seinem Busen. Ein Diefling hüpfte unbesorgt vor ihm ber, und schien Kutter für seine Jungen zu suchen; der Junkherr ergriff einen Stein, und traf mit sicherm Wurf das arme Thierchen an den Kopf, daß es in seinem Blute liegen blieb. Ha, dacht er in seinem Groll, mochte dieser glückliche Wurf den Ingelheimer getroffen haben!

Der alte Bromfer fand ibn bier an einen Baum gelehnt, und über tucfifchen Anschlägen brutend.

Was ift bir burch ben Sinn gefahren? fragte er.

Junkherr Mirich ergalte ibm ben Borgang.

und meinst du, fragte der Alte, daß die Dirne mit dem Jugelheimer Bekanntschaft babe?

Ulrich. Saft fommt es mir fo vor.

D.a. Bromfer. Die kommen wir ber Sache auf ben Grund? Es ware ein vermunschter Streich, wenn uns die gute Beute entgienge.

Ulrich. Mir taffen in Abelheide Namen burch ben Hauskaptan ein Briefchen an den Ritter fcbreiben, worin fie ibn gegen Mitternacht an einen bestimmten Ort bestellt; findet er fich ein, fo-

D. a. Bromfer. Sind wir um feine Spanne weiter, als zuvor. Kennt er fie, so fennt er wol auch ihre Sandschrift, merkt Unrath, und bleibt weg. Deine Anschläge brauchen alle eine Krucke.

Ulrich. Dift Ihr einen beffern?

D.a. Bromfer. Sm! - Ich gwinge das Madden, felbft gu fchreiben.

Mirich. Wird fie's thun?

D.a. Dromfer. Eine achtzebniahrige Dirne ift boch wol leicht in die Enge gu treiben. — Sie bestellt ihn vor bas Tenffer des Hauskaplans, welches auf ben Weg geht; wir bleiben mabrend

ber Zusammenkunft bei ihr in der Stube, damit fie dem Ingelheimer keinen Wink geben konne, und so muß fich aus dem Anfange der Unterredung ergeben, ob fie naber bekannt find oder nicht.

Mirich fand diesen Entwurf vortrefflich. Der Mite gieng fogleich ju Abelbeiden auf ihre Kammer, die daselbft in ihrem Armfluble faß, die rechte Sand mit dem Strickzeuge, das aber heute gute Weile hatte, im Schoos, mit der Linken den Kopf gestütt.

Ihr wist, bub herr Bromfer an, daß Euer Bater — ber himmel verleib ihm eine froliche Urffand! — mir die schwere Gorge für euer Bohl auf die Geele gebunden hat.

Abelheid fab ibn an, nicht wiffend, mobin biefer Eingang fubren folte.

D. a. Bromfer. Ich muß einst dem himmel Rechenschaft ablegen von der Verwaltung meines Amtes.

Abelheid. Diefe Rechnung foll ich Euch boch nicht in Ordnung bringen,

D.a. Bromfer. Ihr fend im Berbacht eines ungiemlichen Liebesverftandniffes mit heinrich von Ingelheim.

Abelheid. Guer Gobn ift ein Marr.

D.a. Bromfer. Vergeft nicht, daß ich fein Bater bin.

Abelheid. Ich febe heute jum erftenmale einen fremden Ritter, bore jum erftenmale feinen Namen, er gruft mich, ich bante ibm, und bies macht man mir jum Verbrechen.

D.a. Bromfer. Dies nun wol nicht; aber es ift die Frage, ob nicht ein geheimes Berffands niß zwischen Euch und dem Fremden obwalte.

Adelheid. 3ch will allein fenn.

D. a. Bromfer. Nicht fo barfch, Fraulein! Es giebt Mittel, euern Eigensinn zu brechen. Schreibt fogleich ein Briefchen an den Ingelheimer, worin ihr ihn auf diesen Abend vor das Fenster bes Burgpfaffen bestellt. — Schreibt, fag ich!

Adelheid fprang auf. Ach mein Bater, rief fie weinend, mußteft du, wie man mit beinem bulflosen Kinde umspringt! —

Da. Bromfer. Er murbe Cuch noch ein menig unfanfter angefaßt haben.

Sie gieng einigemal mit großen Schritten bas Bimmer auf und ab, und schien fich über etwas ju bedenken; hierauf feste fle fich entschlossen an ihr Sischgen, und schrieb:

Un den Ritter Zeinrich von Ingelheim.

"Seute gegen Mitternacht erwartet Euch am Fenffer des Sauskaplans auf Burg Rudess beim, welches nach der Straffe jufieht, und mit Acben umrankt ift,

### Adelheid von Offein."

Nachdem sie das Briefchen geschrieden hatte, gab sie's dem alten Brömser offen, warf sich schweigend in ihren Armstuhl zurück, und bes deckte sich das Gesicht. Der Alte — voll Bers wunderung über ihre schnelle Willfährigkeit, gieng mit dem Brieschen zu dem Hauspfassen, um sich selbiges vorlesen zu lassen, und da er es nach seinem Sinne fand, fertigte er sogleich einen vertrauten Knecht damit an den Ingelheismer ab. —

Die Mitternacht kam berbei; Abelheid gieng in Begleitung des alten und jungen Bromfers an den bestimmten Ort. Ritter heinrich von Ingelheim barrte ihrer schon vor dem Fenster. Er schien sich auf dem Fall einer Gefahr vorges seben zu baben, denn er war bewassnet, und seine Ruftung schimmerte im Mondschein.

Abetheid offnete bas Tenfier; Beinrich naberte fich. Ich weiß nicht, Fraulein, fieng er an, ob ber Brief, ben man mir unter euerm Namen brachte, wirklich von eurer hand fam?

Abelheid — in heftiger Bewegung. Er fam von mir; gezwungen schrieb ich ihn. 3ch lebe unter bem Drucke eines Bormunds, ber mich an seinen Sohn als Shegenoffin sessen mochte. Euch, Ritter, sah ich heute zum erstenmale, und boch beargwohnten mich meine Zwingherrn eines Berfiandnisses mit Euch, und notbigten mich, das Briefchen an Euch zu schreiben. Ich thats mit dem Borsaze, Euch mit meinem Zustande bekannt zu machen. Nehmt meinen Sandschuh, und bringt ihn irgend einem deutschen Ritter,

der Muthe genng befigt, mich aus den Rlauen Diefer Unbolde gu befreien.

Dann bleibt er mein! rief Beinrich von Ingelheim, indem er den handschub von der Erde
aufhob. Der Nachrichter gerbreche mein Wappen
und mein Schwert vor euern Augen, wenn ich
nicht mein Leben an eure Befreiung seize.

Sagte, bestieg fein Rof, welches einer feiner Anechte nicht weit-von da bielt, und fprengte bavon.

Der junge Bromfer ballte die Fauft voll Innsgrimm, der Alte lachte tuckifch. Wollen doch febn, rief er, wer mir das Recht des Bormunds ftreitig machen wird! —

Einige Tage giengen bin; die beiden Bromfer bereiteten fich auf eine Febde, und harrten der Abfage des Ingelheimers. Fraulein Adelbeid faß die meifte Zeit auf ihrem Kammerlein, und ließ fich von der Gaucklerin Fantasei ihren optischen Kaften vorzeigen. Bald erblickte sie darinn den jungen Nitter an der Spizze eines Haufens — mit ihrem Handschuh an dem Heim — wie er

die Burg aufforderte; bald öffnete er um Mitternacht bas Fenfter ihres Schlafgemachs, führte fie die Strickleiter hinab, hob fie vor fich aufs Pferd, und jagte mit ihr von dannen.

Unter folden Eraumen schwanden ihr brei lange Tage bin. Am Abend bes dritten Tags trat ber Burgpfaff ju ihr binein. Abelheid erschrack. Sie kannte die hinter Scheinheiligkeit versteckte Arglist des Wolfs im Lammerkleide, und ihrem Berzen ahnete Boses; aber dieser bieß sie guter Dinge senn, zog aus seinem weiten Ermel ein Briefchen hervor, und überreichte ihr dasselbe mit einem geheimnisvollen Lächeln.

Bon went fommt bas Briefchen? fragte Abelbeib.

Der Pfaff. Bon guter Sand.

Sie erbrach es, und erschrack freudig, als fle die Unterschrift — heinrich von Ingelheim — erfah, und folgendes las:

"Fraulein, um Euch ju retten, liegen zwei Wege vor mir: Gewalt und Lift. Ich liebe den lettern nicht, weil man ibn nur jur Zeit der

Dunkelheit betreten kann. Allein auf dem ersten sehe ich der Gefahr zu viel für Euch. Der Pater Coelestin ist für unsern Vortheil gewonnen; er wird Euch sagen, was zu thun ift. Bald, bald wird bas Schickfal eures Lebens von Euch allein abhängen. Ich möchte noch so viel sagen, aber ich muß es besser der Zeit überlassen.

Euer Diener und Freund Heinrich von Ingelheim."

Abelheid fah auf den Pfaffen und dann wieder auf den Brief.

Soll ich Euch fagen, Fraulein! fleng Pater Coelestin an, was jest in eurer Seele vorgeht? Ihr begt Mistrauen gegen mich — doch ich will nicht reden, fondern handeln.

Adelheid. Unterrichtet mich von euerm Plane.

Der Pfaff. Er ift auf den Aberglauben der beiden Bromfer gebaut. Aber vorsichtig, damit wir nicht zu schanden werden.

Abelheid. Ihr fpannt meine Reugierde immer hober, ohne fie gu befriedigen.

Der Pfaff. Diefen Abend bei Tifche fagt bem Alten, daß Ihr auf Morgen eine Bethfarth nach der Kapelle der heiligen Genovefa gelobt battet.

Abelheid. Er wird mich nicht gieben laffen. Der Pfaff. Laft es meine Gorge fenn, feine Bedenklichkeiten aus dem Wege ju raumen.

Moelheid. Und wenn er nun einwilligt?

Der Pfaff. Dann wird der himmel sich mit einem kleinen Wunder ins Mittel legen, und uns zu unserm Zweck verhelfen. Nur vergest nicht, der heiligen Genovesa ein jährliches Einkommen von zwanzig oder dreißig Goldgülden zu geloben, damit sie uns ihren Beistand nicht versage.

Abelheid. Man fotte schwören, das Ihr und bie liebe Beilige euch recht gut zusammen vers ffündet! Aber lagt mich das weitere eures Plans boren.

Wir werden Zeit genug haben, uns morgen auf dem Wege darüber zu befprechen. Für jest muß ich Euch verlaffen, damit fein Lauscher Argwohn schöpfe. Die Bromfer find zwar auf der Jagd, aber fie haben noch mancherlei Augen und Ohren im Golbe.

Der Pfass gieng, und Adelheid zerbrach sich den Kopf darüber, wie er es wol einleiten würde, sie zu retten. Seiner Redlickeit war freilich nicht übern Weg zu trauen, wol aber konnte man sich auf seine Schlangenklugheit verlassen; und diese leztere hatte herr heinrich warscheinlich durch klingende lieberredungsgründe zu gewinnen gewußt.

Bei Tifche eröffnete fie ihr Borhaben, eine Bethfarth nach der Capelle der heiligen Genovesa ju machen — doch nicht ohne merkliche Unrube, denn ihr herz verabscheute jeden Winkeling. Der alte Bromfer fluste ein wenig, denn bei ihm fand der Berdacht immer auf der Lauer.

Sabt Ihr denn ein Gelubde gethan? fieng der Sauspfaff an.

Ja, erwiederte Abelheid, und gwar erft beute por dem Bilde ber gebenedeicten Jungfrau.

Sier fagte fie bie lautere Marbeit. 3m frommen Dabn, baburch einer Luge ju entgeben,



batte fie, nachdem der Pfaff fie verlaffen hatte, ein foldes Gelübde abgelegt.

Ja dann ifis mas anders! murmelte Bater Coeleftin fur fich bin, doch den Unwefenden versfändlich genug.

Es war abgespeift. Der alte Bromser jog jest den Sauskaplan in ein Nebengemach, und fieng an:

Meint Ihr nicht, bag ber Ingelheimer hinter biefem Bethgange fecte?

Der Pfaff. Solt es kaum glauben. Wo batte die Dirne Gelegenheit finden sollen, Berabredung mit ihm zu nehmen? Eure Anechte machen ja die ganze Nacht hindurch die Runde um die Burg, und am bellen Tage kann sich ohnebin nichts verdächtiges nähern.

D.a. Bromfer. Es Scheint mir boch eine Falle ju fenn.

Der Pfaff — als ob er nachgebacht batte. Dift Ihr, wie? Ich will fie begleiten bie Kapelle ift ja nicht weit abgelegen, und von meiner Seite wagt es niemand, die Dirne ju entführen. Ich murde einen folden Frevler mit Bann und gluch ju Boden folagen.

D.a. Bromfer. Thut das, und ich bin ausser Gorge.

Des andern Sags in ber bammernden Rrube jogen Pater Coeleftin und Fraulein Abelbeid ben Weg nach der Kapelle. Der alte Bromfer, immer mehr vom bofen Geifte bes Argwohns umberges trieben, fab ibnen vom Wartthurme nach, bis fie feinen Augen entschwunden maren; bann ließ er fich feinen Rothschimmel fatteln, und ritt in bie Gegend umber auf Rundschaft. Dach einigen Stunden febrte er mieder beim, ließ fich ben funftlichen Dofal fullen, ben fein Urgrospater im Sarazenenkriege einem Unglaubigen abgenommen batte, rief feinen Mrich, und berathfchlagte fic mit ibm über das ficberfte Mittel, Abelbeiben ein Mawort abzuliften. Eben molte er ben Pofal jum brittenmale leeren, als ber Sauspfaff batb atbem= los gur Ebur bereinfturgte, und bie Sande überm Ropf aufammen folua.



Blis und Saget', schrie der alte Bromser! Da hat gewiß Meister Urian sein Spiel getrieben, wie es mir ahnete. — Ift sie entsprungen?

Mch mars nur das! fishnte Pater Coleffin, fich verbubffend.

Mlfo gar tod! fagte Mrich, und fieng an, ein Requiem ju beuten.

Der Pfaff. Laft mich nur erft ju Athem fommen, und dann will ich ergalen.

Er feste fic, that einen guten Bug aus bem Enreenbecher, und fieng an:

Mir kamen glucklich nach der Kapelle. Fraulein Abelheid kniete sich zu den Sussen des Altars,
ich nahm meinen Plaz dicht hinter ihr. Sie
bethete eine Zeitlang mit großer Innbrunst, dann,
hob sie mit lauter Stimme an: heilige Genovesa!
Ou kennst die Zudringlichkeit, womit man mich
zwingen will, die unversehrte Blume meiner
Jungfrauschaft brechen zu lassen; ich gelobe dir
eine Pfrunde von dreißig Goldgülden, so du mich
so häslich machen wirst, daß ich jedem Manne
ein Abscheu werde. — Ich erschrack. Frevelt

nicht mit dem himmel, sagte ich. Aber ach! Kaum war das Wort über meine Zunge, so sank das Frausein mit einem Schrei rücklings in meine Arme. Ein langer, krauser Bart, schwarz wie ihr haupthaar, umquoll ihr Kinn, und bedeckte fast ihr ganges Gesicht.

Der alte Bromfer schlug die Sande zusammen; Junfherr Ulrich segnete und freuzte fich. — Der Hauspfaffe fuhr fort:

Die Unglückliche lag in Ohnmacht. Ich legte fie fanft an die Erde, bolte eine Handvoll Weih: wasser, und besprengte sie damit. Endlich gelang es mir, sie ins Leben zurück zu bringen. Aber ach! Der Schreck hatte sie an die Grenze des Wahnsinus gebracht; sie sprach keine Solbe mehr, surchtbar rollte ibr großes Auge, und bisweilen rollte eine Thräne über den schwarzen Bart herab. — Seht, sagte ich, die Folgen eures Frevels. Ihr habt den himmel heraus gefordert, und nun bleibt Euch nichts mehr übrig, als seinen Zorn zu tragen, in Demuth und Ergebung. Ich richtete sie auf, sie hieng sich an meinen

Urm, wie eine Leiche, und fo fcbieppte ich fie bierher.

Da ftanden herr Bromfer und Junkherr Mirich wie verfelst vom Anblick des Medufenkopfs.

Die Thure des Gemachs offnete fic, und berein fam Fraulein Adelheid. Junfherr Mirich marf fich auf den Boden, und bethete ein Bater unfer; der Alte fand noch immer Bewegungslos.

Die Jugendbluthe des schönen Maddens schien von einem ploglichen Sturm verwüßet worden zu senn. Ihre Lippe war blaß, trub ihr Auge; ber fürchterliche Bart floß bis auf den Gürtel, ihre Locken hiengen unordentlich um Gesicht und Schulter. Langsam gieng sie quer durch das Gemach in ein Nebenzimmer, und schloß hinter sich die Rhure.

Gebt mir einen Rath, ehrwurdiger herr, fammette ist ber alte Bromfer mit angfilicher Stimme.

Ach, rief Junkherr Mirich, last bie Dirne geben, wohin fie will. Das Strafgericht bes himmels konnte auch uns treffen. Mein Nath ware, fieng der Pfaff nach einigem Befinnen an, Ihr schicktet das Fraulein in aller Stille zu dem alten Kung von Falkenstein, der ein weitläuftiger Vetter von ihrer Mutter ift. Mag es denn kommen, wie es will, Ihr wascht eure Sande in Unschuld.

Ritter Bromfer fiand einige Augenblicke unentschlossen. Er hatte fich an die reizende Ausssicht auf des Fräuleins reiche Erbschaft so sehr gewöhnt, daß es ihm schwer fiel, sich nun auf einmal davon zu treunen für immer. Der schlaue Monch durchschaute ihn; er fieng an:

Ahnete mir doch nickts Gutes, da mir diesen Morgen aus der Burg jogen. Gine Gule flog aus dem alten Gemäuer dort drüben, und schwirrte dreimal um unfre Säupter; auch kam mirs gestern vor, als säh ich in der Hauskapelle einen blassen Schein und ein Getose, wie wenn man einen Sarg ins Grab läßt.

Junfherr Ulrich jahnklapperte bei diefer Nachs richt, und bem alten Bromfer felbft liefs falt übern Rucken. Sie mag in Gottes Namen gieben, fagte er. Und diefe Nacht noch, fiel Ulrich ein. Ach bie Eule und der Sarg werden mich um meinen Schlaf bringen für immer!

Wirflich murde Rraulein Abelbeid noch bens felben Abend in Begleitung einiger Reifigen nach Burg Falfenftein geschicht. Ritter Beinrich, ben ber Pfaff burch ein Sandbrieflein von feinem Entwurf unterrichtet batte, mar ichon fruber bafelbft angelangt, und hatte bem alten Otto pon Falkenfiein die Begebenheit treulich ergalt. Diefer, ber fiche nicht zweimal fagen ließ, wenn es barauf anfam, einem Rothleidenden beigufprins gen. fich aber bemungeachtet gerne fleine Dectes reien erlaubte, um auf fremde Roffen ju lachen, fand - nach feinem Ausbruck - ben Gpag gang Koniglich und nicht mit Gold gu bezalen. - Wolt Ihr meine Baafe baben, fagte er, und - mas bie Sauptface ift, will fle Euch baben, fo folt Ibr bei mir getraut werben. Aber ben Dunderbart bitt ich mir aus, ich will ibn bem Rudesbeimer als ein Ungebinde ju feinem Damenstage überfenden.

Ritter Beinrich und Fraulein Adelheid wurden wirklich ein Paar; was fich aber ferner mit ihnen ergab, und wie der wunderthätige Bart zulezt in einem Mönchskloster als kostbare Reliquie aufbewahrt, und den Lahmen und Blinden zur Berehrung ausgesezt wurde, das erzäl ich ein andermal, wenn anders meine Leserinnen mir schriftlich versichern werden, daß sie bei Lesung dieser Legende nicht eingeschlasen seven.

## Der Indianer.

Dor ungefahr dreißig Jahren that fich in London eine Geselschaft von Gelehrten zusammen, die es sich zum Geschäfte machte, in den versschiedenen Weltgegenden Aufklärung über das menschliche Wissen zu sammeln, und durch diese Ausklärung die Menschen so glücklich zu machen, als ob sie ein Paradies verloren hätten. Diese Geselschaft sah sich durch ansehnliche Subscriptionen von Kauseuten, Lords, Wischssen, Universitäten und Prinzen ihrer Nazion unterstütt, zu welchen sich sogar noch ein paar Souveräne aus dem nördlichen Europa gesellten, die diese gute Gelegenheit nicht undenuzt lassen wolten, ihre Namen unter die Sterne zu bringen.

Jene Gefelschaft befiand aus etwa zwanzig Mitgliedern, und die fonigliche Societat in London batte jedem einen bickleibigen Band, mit mans herlei Fragen angefult, gegeben, die es fich

irgendmo auflosen laffen folte, weil die fonigliche Societat felbft nicht die Zeit dazu batte. Diefe Fragen beliefen fich auf drei taufend funf bundert; und obgleich ein jeder diefer Gelehrten feine eigne, von benen bes andern gang verschiedene, Fragen batte, die auf bas Land berechnet maren, melches er bereifen folte, fo fanden fie doch fammtlich unter fich in genquer Berbindung, und bas Licht, meldes eine erhielt, mußte fich nothwendig auch auf die übrigen verbreiten. Der Prafident der fonig. lichen Gocietat, ber biefe gragen mit Beibuffe feiner Rollegen im Schweiße feines Angefichts jufammen getragen batte, mochte gefühlt baben, daß die Auflbfung einer Schwierigkeit nicht felten von der Auflofung einer andern, fo wie biefe von einer vorbergebenden abbangt; ein Umfand, der im Aufsuchen der Warbeit oft meiter führt, als man benten folte. übrigens - um mich bes Ausdrucks des Prafidenten in feinen Infructionen ju bedienen - mar bies ber vortrefflichfte Rif ju einem encyclopadifchen Gebaude ber menfch= lichen Kenntniffe, ben noch irgend eine Magion

entworfen hatte. Hieraus, feste er hinzu, ergiebt fich fonnenklar die Nothwendigkeit der akademisichen Gefelschaften, ohne deren Sorgfalt die kostbaren Brocken verloren gehen wurden, welche vom Tische der Warheit berabfallen.

Ein jeder dieser gelehrten Reisenden hatte noch, ausser seinem dicken Bande mit lichtbedurftigen Fragen, den Auftrag, beiber auf seinem Wege die ältesten Bibeln, und die seltensten Manuscripte aller Art zu sammeln, oder wenigssens nichts zu sparen, um sich genaue Abschriften davon zu verschaffen. In dieser Absicht hatten ste von ihren Subscribenten Empfehlungsbriese an alle Konsuln, Geschäftsträger, und ausscrordentliche Bothschafter Grosbrittaniens, die auf ihren Megen zu tressen waren, erhalten, und was noch mehr Gewicht hatte, als diese Empfehlungen — sie waren reichlich mit guten Wechselbriesen versehen.

Der Gelehrteffe biefer Gelehrten, ber bas bebraifche, arabifche und die Sprachen ber Bolfer am Ganges beffer inne hatte, als feine Mutterfprache, mußte Offindien burchmandern, bie Diege aller Runfle und Diffenschaften. In diefer Abfict nahm er feinen Weg über Solland, befuchte nach und nach die Gnnagoge ju Amfterdam, und bie Dordrechter Spnode; in Kranfreich die Gorbonne und bie parifer Afademie ber Biergiger, in Italien eine Menge von Atademien, Mufden und Biblios thefen, unter andern bas Dufaum ju Rlorent, die Marcusbibliothet ju Benedig, und in Rom bie Bibliothet im Batifan. In Rom fand er einige Augenblicke bei fich an, ob er feine Straffe gegen Aufgang nehmen, und fich bei der berühmten Univerfitat von Salamanta Rathe erholen folte: aber ba fiel ibm die beilige Inquiffgion ein, und er hielt es fur jutraglicher, fich geradeju nach der Burtei eineufdiffen. Er gieng burch Ronftantis nopel, wo ibm ein Effendi fur baare Dunge alle Buder in der Mofchee von St. Goffen burch: blattern lies; von da durchjog er Egypten, febrte bei den Rophten ein, machte einen Streifzug auf ben Berg Libanon ju den Maroniten, und gab ben Monden vom Berge Caffino einen Befuch.

Weiter pilgerte er burch Arabien, fam nach Jepahan, nach Rantaber, Delhi, Agra, und langte endlich an den Ufern des Ganges - ju Benares, dem Athen der Indier an, mo er obne meiters mit ben Braminen Ruckfprache nabm. Seine Sammlung von alten Buchern, von feltenen Driginalbandichriften, Ropieen, Auszugen und Anmerkungen aller Art mar betrachtlicher, als felbft bie Dafulgturballen, welche bie beutschen Schriftsteller feit gebn Jahren mit unermudeter Induffrie jufammen gebauft haben. Goon mar er im Begriff, fich mit einer fo reichen Beute von Aufflarung nach London einzuschiffen, voll Freude, die fühnften Erwartungen der foniglichen Societat übertroffen ju haben, als auf einmal ein gang einfacher Gebante feine Lufticbloffer übern Saufen marf.

Ach, fprach er bei fich, nun ich mit ben jubisichen Rabinen, mit den ungeschornen Lehrern der protestantischen und mit den geschornen Priestern der fatholischen Kirche, mit den Afademisern von Paris, mit der Geselschaft ber Arkadier und

mit vier und zwanzig andern beribmten Afabemien Italiens, mit ben griechischen Dorpen, mit ben turtifden Dullas und Iman's, mit ben arabifden Scheifs, mit bem Mobed ber Parfen, mit den Braminen und Pandits der Indier mich über bie michtigen Gegenftande meiner Genbung unterredet babe, bin ich vieleicht fo meit bavon entfernt, über die drei taufend funf bunbert Kragen ber foniglichen Societat einiges licht perbreiten ju fonnen, daß ich vieleicht nur beis tragen merde, die 3meifel barüber ju vermehren. Und ba fie alle - eine mit ber andern in Bers bindung febn, fo folgt baraus bas Gegentheil von ben, mas ber erleuchtete Prafident gedacht bat - tie Dermirrung einer Rrage, vermirrt nothwendig auch alle bie übrigen, und biefem nach werben bie einfachften Barbeiten gulegt zweifelhaft, und es wird unmbalich, fich aus Diefem weiten Labprintbe von Antworten und Biberfpruchen berauszuwickeln.

Diefe Zweifel maren ju naturlich, um nicht auch bei einem gelehrten Manne Butritt ju finden.

Unter feinen Fragen maren zweihundert über bie Theologie der Ebraer, vierbundert und achtig über die Ginführung des übels in die Welt burch Die große Schlange, wovon die Benefis und ber Bend aveffa ergalens drei bundert und zwolf über Die Zeugung bes Lingam und ben Ausgang ber brei gottlichen Dachte Brame, Dichenu und Chiven; funfhundert und acht über die Ganscritfprache; brei uber bas große Ei, woraus nach ber lebre ber Bongen, ber Simmel entflanten ift; zweihundert und elf uber bie Erfcheinungen bes Mahomet; fiebenbundert neun und gwangig über die alten Denfmaler auf ber Elefanten-Infel; funf über die Ricfenenochen, welche da und bort aufgefunden murden; fechehundert drei und febengig uber ben Sandel ber Englander nach Indien; eine über den noch nicht binlanglich erforschten Lauf des indifden Oceans, ber feche Monathe gegen Aufgang und feche Monathe gegen Diedergang fromt; breibundert fechgig uber die periodifden fiberfcwemmungen bes Ganges, und achtrebn über die Anzeige ber Gundflut bei ben

Indiern. Bei biefer Gelegenheit batte ber Belehrte auch Dadtidten über ben Urfprung und Die fiberichmemmungen bes Dils einziehen follen, über welchen Gegenftand bie Europäer feit Jahrbunderten icon fo vieles Papier beflefft baben : aber er bielt bafur, bag biefer Gegenfiand benn bod fo michtig nicht mare, und feine Genbung nicht geradezu betrafe. Dun batte er uber jebe, ber ibm von der foniglichen Gocietat mitgetheils ten, Fragen, eine in die andre, funf verschiedene Auflosungen, meldes auf drei taufend funfbundert Kragen, fiebengebn taufend funfbundert Untworten macht, und porausgefest, bag ein jeder feiner neunzehn Rollegen feiner Geits eben fo viele susammengelesen haben murbe, fo bekam bie to. nigliche Gocietat dreibundert funfgig taufend Schwierigfeiten ju tofen, bevor fie fur eine einzige Warbeit fortan Grund finden fonnte, und fo murbe burch biefe gelehrte Reifen, von benen man fo viel Licht erwartet hatte, nur die Dunkelheit vermebrt. Gin andrer Gedanke mar bem auts mutgigen Englander noch unangenehmer, ob er

gleich bei seinen Untersuchungen mit all ber Kaltblütigkeit, welche seine Nazion karakterisirt, und einer Teinheit, die ihm besonders eigen gehörte, zu Werke gegangen war, so hatte er doch unter allen den Gelehrten, mit denen er Unterredungen gepflogen hatte, sich unversöhnliche Feinde gemacht.

Wic sehr wird die Ruhe meiner Landsleute gefährdet werden, sagte er bei fich, wenn ich ihnen nun in meinen achtzig Ballen statt der gehoften Warheit bloß neue Gegenstände des Zweifels und der Zanksucht bringe!

Schon war er willens, sich nach England einzuschiffen, voll Berdruß und Arger, als ihn einige Braminen versicherten, daß das Oberhaupt der berühmten Pagode von Jagrenat oder Jagernat am Meeruser, ohnweit der Mündung des Ganges gelegen, allein im Stande sey, alle Fragen der königlichen Societät zu beantworten. Wirklich war dies der berühmtesse Pandit oder Lehrer, von dem je gesprochen wurde; und aus allen Gegens den Indiens und den mehresten Königreichen

Mfiens flutheten Denfchen berbei, feine Beisheit ju boren.

Sogleich machte fich der Englander nach Cals cutta auf, und manbte fich an ben Porffeber ber englischen pflindischen Kompagnie, ber voll Gifers für die Ebre feiner Magion und die Ermeiterung der Wiffenschaft ibn obne Bogern ju diefer neuen wichtigen Reife ausruften ließ. Er gab ibm einen Tragfeffel mit einer Decte von Carmefinfarbner Seide und goldenen Quaffen vergiert, vier farfe Erager, die von Beit ju Beit burch neue abgelaßt murden; zwei Laftrager, zwei Manner, mit Daffer und Erfrifdungen beladen; einen Mann, ber bie Tobactepfeife des Gelehrten trug, einen Schirm. trager, um ibn gegen die Sonnenftrablen ju fdugen; einen Sackeltrager für bie Dacht; einen Solthader; zwei Roche; zwei Ramele nebft ibren Rubrern, um feine Ruche und das Reifegerath ju tragen; zwei Laufer, die feine Unfunft melden folten; vier bemaffnete Trabanten ju feiner Bebedung, und einen Standartentrager, auf beffen Kabne bas englische Wappen abgebildet mar.



Dan fab ben Gelehrten in feinem glangenden Mufauge für einen Abgeordneten ber englifden Rompagnie an, nur mar amifchen beiden der Unterfcbied, bag jener nicht fam, Gefchente gu bolen, fondern welche ju bringen. Da man bei ben Indianern, befonders wenn es Perfonen von Rang und Unfehn find, nicht mit leeren Sanden ericbeinen barf, fo batte ibm ber Borfteber auf Soften feiner Ragion ein fcones Telescope und eine perfifche Suftapete fur das Dberhaupt der Braminen mitgegeben, zwei prachtige Teppiche für feine Frau, und drei Stude dinefifden Safft - meis, roth und gelb - ju Scherven fur feine Schiler. Nachdem die Gefdente auf die Ramele gepactt maren, machte fich ber Englander in feinem Tragfeffel mit dem Buche ber foniglichen Societat auf ben Deg.

Unterwegs fann er über die Frage rach, womit er bei dem Oberhaupte der Braminen von Jagrenat auftreten wolte — ob mit einer der dreihundert sechzig Fragen über die Quellen und überschwemmungen des Ganges, oder mit jener über den halbidbrlichen Dechfellauf des indifden Oceans, welche dienen fonnte, die Quellen und Bewegungen aller Deere ju entdecken; allein ob biefe Krage gleich von weit grofferm Gewicht fur Die Daturs funde ju fenn ichien, ale diejenigen, bie man feit vielen Jahrhunderten über bas Steigen und Fallen des Dilftroms aufgeworfen batte, fo founte er fich doch die Aufmerkfamkeit ber europaischen Gelebrten nicht bafur verfprechen. Es beudte ibm baber medmafiger; fich furs erffe nach bem Alter ber Gunbflut ju erfundigen, woruber man fcon fo viel gefiritten bat, ober - um bober binauf ju freigen - ob es mirflich an bem fen, wie nach Berodots Beugniß die egnptischen Drieffer behaupteten, bag bie Conne mehrmalen ibren Lauf geandert und im Occident aufgegangen, und im Orient untergegangen fen; oder über die Epofe ber Schöpfung, die nach ber Tradigion ber Indier unfre Zeitrechnung fo viele taufend Jahre uberfleigt. Bald fiel ibm ein, baß es doch nutlicher fenn barfte, fich uber bie beffe Regierungever= faffung ober auch über bie Rechte bes Meniden

wovon der Coder verloren gegangen ift, Raths zu erholen; allein an diese leztern Fragen hatte die königliche Societät nicht gedacht.

Marlich, murmelte ber Britte bei fich, por allen Dingen muß ich boch wol den Indifchen Pandit fragen, durch meldes Mittel man bie Marbeit finden tonne; ift es durch die Bernunft, wie ich lange Beit mabnte, fo muß man leiber jugeben, daß jeder Menfch feine eigne Bernunft babe. Ich muß mich ferner bei ibm erfundigen, mo man bie Marbeit fuchen muffe? Golte fie in Buchern enthalten fenn? Gie miberfprechen fich ja alle. Und endlich muß ich von ihm zu erfahren fuchen, ob man die Darbeit den Denichen mits theilen muffe. 21d! wer fie ihnen noch prediate, befam fie ju Reinden und Berfolgern. Gieb ba brei vorläufige Tragen, an die ber erleuchte Dra= fident ju denfen mol nicht Zeit batte. Rann der Bramine von Jagrenat mir biefe Fragen auftbfen, fo erhalte ich einen Schluffel ju allen Wiffenschafe ten, und mas noch mehr merth ift, ich merde funftig mit allen Denfchenfindern in Briede leben.

Go vernünftelte ber gelehrte Barbeitevilger mit fich felbft. Dach einer gebntagigen Reife fam er am Deerbufen von Bengalen an. Unterwegs maren ibm jabllofe Menfchenfchwarme begeanet, bie von Jagrenat famen, alle begeiffert von ber Beisheit des Oberbaurts der Bandits, beffen Orafeifpruche fie gebort batten. Um elften Cage bei Connenaufgang erblicte er die berühmte Dagobe von Jagrenat am Geftade Des Orceres. meldes fie mit ihren boben rothen Mauren und bedecten Gangen, mit ihrem Dom, und ihren Eburmen von weifem Marmor ju beberrichen fdien. Gie erhebt fich in der Mitte von neun immer grunen Baumreiben, bie fic nach neun verschiedenen Gegenden des Konigreichs bingichen. Diefe Pagode ift - obgleich in der Ebene gelegen, fo boch, daß ber Englander, ber fie boch fchon am fruben Dorgen erblicte, erft mit bem Abend bafelbft anlangte. Bewunderung rif ibn bin, als er in der Dabe ibre Dracht und ibre Grofe beschaute. Ihre Pforten von Bronge funtelten im Glange ber untergebenden Gonne, und bie Meler schwebten um ihren Siebel, der fich in die Wolken verlor. Ringsum waren Wasserbehalter von weißem Marmor angebracht, und bier spiegelten sich im durchsichtigen Krisfall ihre Thurme, ihre bedeckten Gänge und ihre Pforten. Das Ganze war von großen Hoken und Gärten mit prächtigen Gebäuden umzingelt, worin die zum Dienste der Pagode bestimmten Braminen wohnten.

Die Laufer des Englanders eilten voran, seine Ankunft zu melden. Sogleich kam aus einem der Garten ein Trupp junger Bayadere, die ihn singend und tanzend nach dem Schall einer kleinen mit Schellen bekangenen Krommel empfiengen. Ihre Halbander bestanden aus der zarten Blüthe des Nagakesar, und ihre Gürtel aus Kränzen von Lotosblumen. Umgeben von ihren Wolgezuchen, ihren Känzen und ihrer Musik näherte sich der gelehrte Reisende der Pforte der Pagode, und erblickte im Innern, beim Schimmer zahlsloser goldner und silberner Lampen das Bild des Jagrenat, oder die siebente Menschwerdung des

Brama, in Korm einer Doramide, obne Sand und Guffe, denn diefe batte er verloren, als er ehemals den Erdball davon tragen wolte, um ibn zu retten. Bu feinem Suggeftelle lagen mit dem Geficht an der Erde - Jogie oder Buffende, von benen ber eine mit lauter Stimme gelobte, fich an feinem Tefte mit einem eifernen Saten durch die Schulter an feinen Dagen ju bangen, und ein andrer - feine Dagenrader über fich bin rollen ju laffen. Obgleich der Anblick biefer Fanatifer, die fich wie Dabnfinnige gebehrdeten, den Gelehrten mit einem gebeimen Schauder ergriff, fo machte er fich doch gefaßt, in die Pagode einzugeben, als ein alter Brame, der die Pforte bemachte, fich ihm entgegenffellte, und um die Urfache feiner Anfunft fragte. Dach= bem er diefe erfahren batte, fagte er ju bem Englander, ale ein Geber ober Iturciner fonne er fich meder vor Jagrenat noch feinem Grofpries fer fellen, bevor er fich dreimal in einem ber Wafferbehalter bes Tempels gewaschen hatte; auch durfe er nichts von irgend einem Chiere an

fich tragen, befonders weder Saar von einer Ru', meil biefe von ben Braminen gottlich verehrt mird, noch von einem Schwein, welche Thierart fie verabicheuen. Das foll ich thun, erwiederte ber Gelehrte? Ich bringe bem Oberhaupte der Braminen jum Gefchent eine perfifche Capete, haar von Angora Biegen und dinefische Geiden-Beuche. - Alles, entgegnete ber Brame, mas bem Tempel des Jagrenats oder feinem Grofprieffer bargebracht wird, ift gereinigt burch bas Befdene felbit. Aber baft bu nichts von Thieren an beiner Mleidung? Der Gelehrte mußte fich gefallen taffen, feinen überrock von englifcher Bolle, feine Schube von Ralbleder und feinen Bieberhut abzulegen; nachdem ibn bierauf der alte Brame breimal gewaschen batte, marf er ibm ein Stud Rattun, mit Sandelholz gefarbt, über, und führte ibn in die Wohnung des Oberhaupts ber Braminen. Der Gelehrte bereitete fich por ju diefer großen Unterredung, indem er bas Buch mit den gragen ber foniglichen Gocictat untern Urm nabin, ale ibn fein Bubrer fragte, moraus Die Decke des Buchs versertigt sen? Es ist in Kalbleder gebunden, erwiederte der Gelehrte. Wie, rief der Brame, indem er sich ein paar Schritte von ihm entsernte? Hab ich dir nicht schon gesagt, daß die Kühe von uns angedethet werden? Und du wilst dich vor unserm Oberhaupte mit einem Buche zeigen, welches mit der haut eines Kalbs bedeckt ist! Der Engländer wurde sich haben entschliessen mussen, sich in dem Ganges zu reinigen, wenn er nicht die Sache damit ins Reine gebracht hätte, daß er dem Priester des Brama einige Pagoden oder Goldsicke in die Hand drückte. Er ließ bierauf sein Buch auf seinem Tragsessell zurück, und tröstete sich selbst, indem er sagte:

Um Ende hab ich ja bem indifden Weisen nur brei Fragen zu thun; und ich fann mich zufrieden geben, wenn ich von ihm erfahre: durch welches Mittel man die Warbeit suchen muffe, wo man fie finden konne, und ob man fie ben Menschen mittheilen solle.

Der alte Brame führte jest den Gelehrten, in feinen Mantet'von Kattun gehult, Saupt und

Bufe baar, in einen großen Gaal, ber fich auf eine Gaulenreihe von Sandelholy ftute. Die grunen Wande maren mit Gors und Rubmiff übertundt, und fo bellichimmernd wie Griegel. Der Boden war mit aufferft feinen, feche Kus langen und eben fo breiten Matten bebeckt. In Sintergrunde des Gaals erhob fich ein erhobtes Getafel mit einem Gelander von Ebenbolg umgeben; auf diefem Getafel erblichte man quer über einem roth taffierten Gitter von indianischem Schilf, bas ehrwurdige Dberhaupt ber Pandits mit feinem weiffen Bart, und brei Saden von Baummolle, Die ibm, nach Braminenfitte, queinem Ranbelier bienten. Er fag auf einem gelben Teppich, die Beine Freumeis übereinander gelegt, fo unbeweglich, bag er nicht einmal zu athmen fdien. Giner feiner Gouler mehrte ibm mit einem Racher von Pfauenfebern bie Rliegen ab; ein andrer verbrannte in einem filbernen Gefaß molriechendes Alloeholg; ein britter fpielte in aufferft fanften Sonen auf einer Art von Sachbrett. Die übrigen, unter benen gadire, Jogis und

Santone maren, ftanden in großer Anjahl auf beiden Seiten des Saals in-Reihen, tief schweisgend, die Augen an den Boden gebeftet, und die Arme Ereuzweis auf die Brust gelegt.

Der Englander wolte ohne weiters auf das Oberhaupt der Pandits zugeben, um ihm fein Kompliment zu machen, aber sein Führer hielt ihn in einer Entsernung von neun Matten zurück, und bedeutete ihm, daß selbst die Omrahs oder die Grossen Indiens nicht näher kommen dürsten; daß die Najahs oder die Fürsten sechs Matten weit zurückbleiben müßten, der Sohn des Mogols, ihrer drei, und nur dem Mogol komme die Ehre zu, sich ihrem ehrwürdigen Oberhaupte zu nähern, um ihm die Füße zu küssen.

Unterdeffen brachten mehrere Braminen das Belescop, die Teppiche, Matten, und Geibenseuge herbei, welche die Leute des Englanders am Eingange des Saals niedergelegt hatten. Der Oberpriester warf einen fluchtigen Blick darauf, ohne ein Zeichen seines Beifalls zu geben, und

fogleich murben diefe Geschenke in bas Innere ber Wohnung getragen.

Der gelehrte Reisende begann eine sehr schone Rede in der Sprache der Hindus, aber sogleich unterbrach ihn sein Führer, und befahl ihm still zu schweigen, bis er von dem Grospriester gestragt werden würde. Dann hieß er ihn, nach dem Gebrauch des Landes, mit kreuzweis übereinander gelegten Jüßen, auf seine Versen niederstzen. Der Engländer brummte in seinen Bart über diese Vormalitäten; allein was thut man nicht, um die Warheit zu sinden, wenn man erst einmal nach Indien gegangen ift, sie zu suchen!

Nachdem ber Britte fich gefest batte, borte bie Mufit auf, und nach einigen Augenblicken tiefen Stillschweizens fragte ibn das Oberhaupt ber Pandits:

Warum er nach Jagrenat gekommen fen?
Obgleich der Großpriester diese Worte in der Sprace der hindus laut genug gesprochen hatte, um von einem Theile der Versammlung gehört zu werden, so wurde doch seine Frage von einem

Facir einem andern mitgetheilt, und von diesem einem dritten, die sie noch einmal zu den Ohren des englischen Gelehrten kam. Dieser erwiederte in derselben Sprache: er ware nach Jagrenat gekommen, um von dem Oberhaupte der Bramisnen, dessen Auhm durch ganz Indien leuchte, zu erfahren, durch welches Mittel man die Warheit suchen musse.

Die Antwort des Englanders gelangte durch eben die Zwischenredner, welche die Frage mitgetheilt hatten, an den Borfleber der Pandits und auf folche Art wurde die ganze Unterredung geführt.

Der alte Großprieffer, nachdem er fich ein wenig gefammelt hatte, crwiederte: die Warheit muß man suchen durch das Mittel der Braminen.

— Die ganze Versammlung neigte fich, und bes wunderte die Weisheit ihres Oberhauptes.

Wo kann man die Warbeit finden? fragte der Englander ziemlich lebhaft. — Alle Warbeit, entgegnete der alte indische Lebrer, ift enthalten in den vier Buchern Rig, Yadschusch, Saman



und Atharman, die vor hundert und zwanzig, tausend Jahren in der Sanskritsprache geschrieben wurden, und welche nur die Braminen verfteben.

Bei diesen Worten ertonte ber gange Saal von Beifall.

Der Englander nahm seine Gelassenheit wieder jur hand, und sagte zu dem Großpriester des Jagrenat: Wenn Gott die Warbeit in Bucher verschlossen hat, die nur den Braminen verfändzlich sind, so folgt hieraus, daß Gott dem größten Ebeile der Menschen, denen auch das Daseyn der Braminen unbekannt ift, sie entziehen wolle, und soweit wäre Gott ungerecht.

Brama wolte es so, erwiederte der Grostries ster. Was Brama thut, ift recht. — Hier verdoppelte sich der Beifall der Versammlung. Nachdem es wieder ruhig geworden war, legte der Engländer seine dritte Frage vor: — Soll man den Menschen die Marbeit mittheilen?

Nicht felten, sagte ber alte Pandit, erfordert es die Mugheit, sie vor aller Welt zu verbergen;

aber es ift eine Schuldigfeit, fie ben Braminen nie vorzuenthalten.

Die! braufte der Englander auf; man mußte die Warheit den Braminen fagen, mittheilen, die sie für sich behalten? In der That, die Braminen siud fehr ungerecht.

Bei diefen Worten erhob fich ein milber garm in der Berfammlung. Ohne Zeichen des Disfallens hatten fie ben lieben Gott einer Ungerech. tigfeit geiben boren, ba aber biefer Bormurf auch auf fie ansgedebnt murde, geriethen fie in Seuer und Klammen. Die Factire, Die Pandits, Die Santone, Die Jogis, Die Braminen, ibre Schiler alle wolten nun auf einmal gegen ben Englander argumentiren, aber ber Grofprieffer bes Jagrenat beschwichtigte ben Cumult, indem er in bie Sante flopfte, und fprach mit febr vernehmlicher Stims me: Die Braminen freiten nicht wie die gelehrten Europäer. Mit diefen Worten erhob er fich, und gieng von bannen. Aber noch bauerte bas Bemurmel ber Berfammlung fort, und ohne die Burcht vor ben Englandern, Die an ben Ufern

Des Banges in großem Unfebn fieben, batte bem Reifenden feine Hebereilung übet bekommen ton. nen. Babrend er fic aus bem Gaal entfernte, fagte ibm fein Subrer: Unfer febr ehrwurdiger Bater murbe bir, wie es bei uns Sitte ift, Gorbet, Betel und Rauchmert haben reichen laffen, aber bu baft ibn ergarnt. Wie? erwiederte ber Engs lander, mare es nicht an mir, ergurnt ju fenn, ba ich mir fo viele Dabe umfonft gegeben babe? Boruber bat fich bein Oberpriefter zu beflagen ? - Saft bu ibm nicht miberfprochen, entgegnete ber Bramine? Und weißt bu nicht, bag er bas Orafel von Indien, und jedes feiner Morte ein Strabl ber Deigheit ift? Ich babe nichte bagegen, fagte ber Englander, und nabm feinen überrock, feine Schube und feinen Sut. Das Wetter fand ouf einen Sturm und die Racht war vor der Chure; er aufferte baber ben Bunfd, in einer ber Briefterwohnungen übernachten ju tonnen; allein man fchlug es ibm ab, als einem unglaus bigen. Da ibn ber Borgang ein wenig erbist batte, fo forderte er ju trinfen; man brachte

ibm Waffer in einer Rotosfchale, die gerbrochen wurde, fobald er getrunken hatte, denn durch feine Berührung batte er fie verunreinigt. Sierauf rief ber aufgebrachte Englander feine Leute susammen, die fich vor der Pagode anbetbend niedergeworfen hatten, bestieg feinen Eragfeffel, und nahm, bei einbrechender Ract und unter einem mit Wolfen bedecten himmel, feinen Dea wieder burch den Gang von Bambueftrauchen gegen das Deer bin. Unterwegs fagte er ju fich : Das indianische Sprichwort hat wol recht: alle Europäer, die nach Indien fommen, lernen bier Geduld, wenn fie feine baben, und verlieren fie, wenn fie welche befigen. Ich meines theits babe Die meinige verloren. Go werde ich benn nie erfahren, durch welches Mittel man bie Warbeit finden tonne, wo man fie fuchen muffe, und ob man fie ben Menfchen mittheilen folle. Ach, Die Menfchen icheinen in allen Erdwinkeln jum Irr. thum und ju Bankereien verdammt ju fenn, und ich batte wol die Dube fparen fonnen, nach Indien ju gebn, und die Braminen ju fragen.

Mabrend diefes Gelbfigefprache, meldes der Englander in feinem Tragfeffel bielt, überfiel ibn einer von den Sturmen, die man in Indien einen Enphon \*) nennt. Der Wind fichrinte vom Deere ber, und trieb die Gemaffer des Ganges aus ihren Ufern, bag fie die Infeln an feiner Dundung überschäumten. Bon den Geffaden mirbelte bet Sturm Caulen von Gand, und von den benachs barten Malbern Molfen von Laub auf, die fich fürchterlich vermischt von Meer und Land ber erhoben. Bismeilen verfieng er fich in ber Allce von Bambus, und obgleich biefes indische Robr fo boch als die großeften Baume ift, fo trieb er fie doch, wie schmaches Gras bin und ber; den gangen Gang ber jagten fich Wolfen von Laub und Sand, und ein Theil des Schilfs bog fich von beiden Seiten gur Erde, mabrend ber andre fenfgend feine Saupter bem Windwirbel preis gab. Die Begleiter des Englanders, aus Burcht

<sup>\*)</sup> Mit biefem Namen bezeichnen die Indianer auch bie Siinbfluth.

erflicft, ober von den austretenden Wellen des Ganges meggefpubit ju merden, nahmen ibren Weg quer über bas Reld und richteten fich aufällig nach den benachbarten Sugeln. Unterdeffen brach bie Racht vollends berein, und fie fcmeiften brei Stunden lang in ber tiefften Rinfternif, nicht miffend, mobin fie gelangen murben, als ein Blig die Wolken theilte, und ihnen weit jur Rechten die Pagode des Jagrenat, die Infeln des Ganges und das emporte Deer auf einen Augenblick zeigte, und dicht vor ihnen ein fleines Thal und ein Geholze gwifden zwei Sugeln. Gie eilten, dafelbft einen Bufluchtsort ju fuchen, und ichon ließ der Donner feine furchtbare Stimme boren, als fie am Eingange des Thale anlangten. Es mar auf den Seiten von Gelfen eingeschlossen, und mit alten Baumen von einer feltenen Groffe angefullt. Obgleich ber Sturm mit furchtbarem Gebeul ibre Saupter Schuttelte, fo blieben doch ihre Riefenleiber fo unbeweglich, wie die Relfen, von benen fie umgeben maren. Diefer alte Sain ichien ber Bufluchtsort der Rube, aber es mar fcmer, bin=

Dichtvermachfenes Geffrippe ein ju fommen. mebrte jedem Auftritt; um die Ruffe ber Baume und um ibre Stamme ichlangelten fich manfende Pfangen und Straucher, und bildeten ein faft undurchdringliches Bollwert. Doch machten fich bie Trabanten des Englanders mit ihren Gabeln eine Babn, fo, bag er auf feinem Eragfeffel bineingebracht werden fonnte. Gie hatten gehoft, bier einen Buduchtsort gegen ben Sturm ju finden, aber ber Regen, ber in Stromen niederraufchte. bilbete bundert Giesbache, Die um die armen Reifenden jufammenflutheten. In biefer neuen Roth erblickten fie in dem fcmatern Theile Des Thals unter Baumen eine Sutte und licht. Der Rackeltrager gieng barauf ju, um feine Rackel bafelbft anguinden, aber bald fam er mit einem anafflichen Gefdrei, faft athemlos, juruck, und rief: Kort, fort, es ift ein Davia! Der gange Trupp rief nun in größter Derwirrung: Ein Bavia! ein Davia! Der Englander, der ta glaubte, baß bies irgend ein wildes Thier fenn muffe, nabm feine Diftolen jur Sand. Das ift bas, cin

Monia? fragte et feinen Racfeltrager. Dies ift. ermieberte biefer, ein Menich obne Ereu und obne Glauben. Gin andrer feste bingu: Es ift ein Indianer von der verworfenfien Rtaffe, ben cs ju tobten erlaubt ift, wenn er einen nur berabrt. Wenn wir in feine Gutte gebn, fo tonnen wir por dem Neumond keinen Sug in irgend eine Bagobe festen, und muffen, um uns ju reinigen, neunmal im Ganges baden, und uns chen fo oft pon einem Braminen mit bem tirin pon einer Rub vom Ropf bis jum Ruffen mafchen laffen. Alle Indianer riefen jest: Dein, wir geben gu feinem Davia! Die baff bu benn feben fonnen, fagte der Englander ju feinem Racteltrager, baß Diefer bein Landsmann ein Davia, bas beißt, ein Mann obne Ereu und Glauben fen?

Weil er, erwiederte der Fackelträger, als ich seine Sutte öffnete, mit seinem hund und seiner Frau auf einer Matte lag, und weil ihm seine Frau in einem Kubborn zu trinken reichte. Das ganze Gefolge des Englanders wiederholte jest: Wir geben zu keinem Pavia! Didgt ihr meinet-

wegen hier bleiben, erwiederte der Englander, mir find alle indischen Raften gleich, wenn es darauf ankommt, Sous gegen ein Ungewitter ju suchen.

Mit biefen Morten flieg er von feinem Erag. feffel, nahm unter feinen Urm bas Buch ber Foniglichen Gocietat und feinen Nachtfact, in bie Sand feine Diftolen und feine Pfeife, und gieng gang allein nach ber Sutte. Er wurde überrafct, ale ein Menich von einer fanften Ubpfionomie ibm die Thure offnete, und, fich fchnell etwas von ibm entfernend, fagte: Mein Berr, ich bin nur ein armer Pavia, ber nicht murdig ift, bich bei fich aufzunehmen, aber wenn bu glaubft, bei mir einen Bufluchtsort fuchen ju burfen, fo wirft bu mir viel Ehre erzeigen. Dein Bruder, erwiederte ber Englander, ich nehme von Bergen beine Gafffreundschaft an. hierauf gieng ber Pavia mit einer Factel in ber Sand, einem Bundel trodnen Bolges auf der Schulter, und einem Rorbchen voll Kofosnuffe und Banganfruchte unterm Urm binaus, und naberte fich ben Leuten bes Englan-

bers, Die in einiger Entfernung unter einem Baume fanden, und fagte ju ihnen: Deil ibr mir die Ebre nicht erzeigen wolt, ju mir berein ju fommen, fo bringe ich Euch bier Krachte, Die noch in ihren Schalen find, und movon ibr effen fonnt, ohne euch ju verunreinigen, und bier ift Teuer, um euch ju trochnen, und bie Tiger pon end abzuhalten. Brama fen mit euch! Er giena fogleich wieder in feine Sutte juruck, und fagte ju bem Gelehrten: Berr ich miederhole es, ich bin nur ein ungluctlicher Davia; aber beine weiße Gefichtsfarbe und beine Rleidung fagen mir, bag bu fein Indianer biff, und fo hoffe ich. bu merbeft ein fleines Vilgermahl nicht ausschlagen, das dir bein armer Diener auftifchen mird. Bu gleicher Beit feste er auf eine Datte, Brod. frucht, Feigen, Dattelferne und Reiß, mit Bucker und Rofosmilch gefocht; bierauf nahm er feinen Dlas wieder auf feiner Matte neben feiner Frau und feinem Rinde, welches nebenbei in einer Diege fchlummerte. Eugendhafter Mann, fagte der Britte! du bift um fo viel beffer, als ich,

denn du thuft denen Gutes, die dich verachten. Wenn du mir nicht die Stre erzeigst, dich zu mir auf meine Matte zu sezien, so muß ich glauben, daß du mich selbst für einen verabscheuungswürzbigen Menschen hältst, und ich werde sogleich beine Hütte verlassen, und mich dem Ungewitter oder den Tigern preis geben.

Der Pavia sette sich jest neben seinen Gast, und sie gaben sich beide an ihre kleine Mahlzeit. Unterdessen genoß der Engländer das Bergnügen, mitten unter den Stürmen in Sicherheit zu senn. Die Hütte war dem Ungewitter unzugänglich; sie fand in einer Thalenge unter einem Wata oder indianischem Feigenbaum, desen herabhängende Zweige in dem Boden Wurzel sassen, und um den Stamm eine Reihe von Laubgängen bilden. Die Blätter dieses Baums waren so dicht, daß kein Regentropfen durchdringen konnte, und obgleich der Sturm noch immer sürchterlich tobte, und Blisse auf Blisse zuckten, so sieg doch der Rauch von dem Heerde unbewegt durch das Hüttendach empor, und das Licht brannte

rubig in der Lampe. Noch rubiger waren der Indianer und seine Frau, worüber der Engländer in nicht geringes Erstaunen gerieth. Ihr Lind, schwarz und glänzend, wie Sbenholz, schlief in seiner Wiege, und die Mutter schaukelte es mit dem Fuße, während sie angenehm beschäftigt war, von rotben und schwarzen Beeren ein Halsband für dasselbe zu versertigen. Der Bater warf bald dem einen, bald der andern zärtliche Blicke zu. Sogar der Hund schien das gemeinsschaftliche Glück zu theilen; er lag neben einer Kazze bei dem Feuer, und öffnete von Zeit zu Zeit die Augen, um seinen Herrn zu sehen.

Nachdem der Reisende gegessen hatte, both ihm der Pavia eine brennende Kohle, seine Pfeife bamit anzuglühen, dann zündete er auch die seinige an, und gab seiner Frau ein Zeichen, die hierauf zwo Kokosschalen und eine Kürdisstasche mit Punsch brachte, den sie mahrend dem Nachtessen aus Wasser, Rum und Zuckerrohrsaft zubereitet hatte.

Dabrend fie mechfelmeife rauchten und tranten, fagte ber Britte ju bem Indianer: Ich halte dich



für einen ber glucklichsten Denschen, ben ich je gefunden habe, und folglich auch fur einen ber weifesten. Wie kommte, dag du fo rubig biff bei einem fo furchterlichen Sturme? Und boch bift bu nur von einem Baume bebectt, und bie Baume gieben ben Blig an. - Die, erwiederte ber Pavia, bat der Blis noch einen diefer Feigen. baume verlegt. - Conderbar, ermieberte ber Englander. Die Urfache ift ohne 3meifel, weil Diefer Baum negativ electrisch ift, wie ber Lorbeer. - 3d verfiebe mich barauf nicht, verfeste der Pavia; aber meine Frau glaubt, es fame baber, daß Brama fich eines Lage unter ben Schirm eines folden Baums begeben babe. Ich meines Ebeils halte dafür, bas bochfie Defen babe biefen . Baum befonders für diejenigen Simmeleftriche gefchaffen, mo die Gewitter febr baufig find, Damit in bem Schusse feiner dichten Blatter und feiner Laubgange die Menfchen Schut hatten vor . bem Megen, und Siderheit gegen die Blige. -Deine Antwort fommt aus einem frommen Berjen , entgegnete ber Englander. Es ift alfo

bein Bertrauen auf das bochte Befen, mas bich fo rubig macht. Gemiffen giebt mehr Duth, als Biffen. Gag mir, ich bitte bich, von welcher Gette bu bift? Du fceinft fein Berehrer bes Mehams ju fenn, ba bie übrigen Indianer feine Gemeinschaft mit bir und beines gleichen baben mollen. Muf ber Lifte ber weißen Raften, die ich auf meiner Reife fragen mußte, babe ich feine Davia's gefunden. In welcher Gegend von Indien ift eure Dagode? - Allenthalben, ermieberte ber Pavia. Meine Dagobe ift die Ratur: ich bethe ihren Urbeber an, wenn die Morgensonne berauffleigt, und bante ibm, wenn fie untergebt. Befannt mit bem Unglude, verfage ich nie meinen Beiffand bem, ber unglucklicher ift, ale ich. Ich bemube mich, mein Deib und Rind glucklich ju machen, und felbit meinen Sund und meine Raise, und erwarte ben Tob am Ende meines Lebens, wie ben Schlaf am Ende eines Sags.

In welchem Buche baft du diefe Grundfasse gefunden?

In ber Matur. Ich fenne fein andres Buch.



Ach, das ift ein großes Buch! Aber mer bat bich gelehrt, baffelbe ju verfieben?

Das Unglud. Ich bin aus einer abgefondersten verworfenen Kafte entsproffen; aber ba ich nicht Indianer senn konnte, mard ich Mensch. Ausgeschloffen von der Geselschaft, floh ich in die Arme der Natur.

Aber du haft doch einige Bucher bier in beiner Ginobe?

Nicht eins. Much fann ich weder lefen noch fcbreiben.

Du haft dir viele Zweisel erspart, sagte der Englander, nnd ried sich die Stirne. Ich verlies mein Waterland Brittanien, um die Warheit bei den Weisen fremder Nationen zu suchen, die Menschen dadurch auszuklären, und glücklicher zu machen. Aber nach langem vergeblichen Forschen, nach manchem bestigen Wortstreit, wodei der Verstand leer ausgieng, habe ich mich nun überzeugt, daß es eine Narrheit sen, die Warheit suchen zu wollen; denn wenn man sie auch gessunden batte, so konnte man sie erst Niemanden

mittheilen, ohne fich eine Menge Feinde ju machen. Sage mir aufrichtig, ob du hieruber nicht eben fo beneft?

Ob ich schon unwissend bin, so will ich die doch meine Meinung sagen, weil du sie zu wissen verlangst. Ich halte dafür, ein jeder Mensch sen seines eignen Glücks wegen verbunden, die Warbeit zu suchen. Ausserdem wird er geizig, selbstsüchtig, abergläubisch, fühllos und vieleicht ein Menschenfresser werden, und ein Stlafe seiner Vorurtheile und Leidenschaften senn.

Der Englander, dem noch immer seine drei Fragen durch den Kopf giengen, die er dem Obers haupte der Pandits vorgelegt hatte, ward übersrascht durch die Antwort des Pavia. Wenn du glaubst, sagte er, daß Jedermann verbunden sen, die Warbeit zu suchen, so sag mir auch, welches Mittels man sich bedienen musse, um sie zu sinden? Denn unsre Sinne täuschen uns, und unsre Vernunft führt uns noch weiter irre. Fast ein jeder Mensch dat seine besondre Vernunft, und diese ift vieleicht im Erunde nichts anders,

als das befondere Interesse eines Jedweden. Siebe da die Ursache, warum sie allenthalben so versänderlich ist. Es giebt nicht zwei Religionen, nicht zwei Nazionen, nicht zwei Bunfte, nicht zwei Familien, was sage ich? es giebt nicht zwei Menschen, deren einer benkt wie der andre. Mit welchem Sinne soll man also die Warbeit suchen, wenn die Vernunft unstre Führerin nicht seyn kann?

Ich glaube, erwiederte der Pavia, man muffe fie suchen mit einem einfältigen Bergen. Die Sinne und der Geift konnen uns tauschen, aber ein einfältiges Berg wird weder betrogen, noch betrügt es.

Deine Antwort ist tief geschöpft. Man muß also die Warheit mit seinem Herzen suchen, und nicht mit seiner Vernunft. Die Menschen empfinden samt und sonders nach einerlei, aber in ihrem Vernunftleben sind sie verschieden, weil die Grundsäze der Warheit in der Natur liegen, und die Vernunft fast immer von irgend einem besondern Interesse geseitet wird. Es ist also Einsalt des Herzens, wodurch man die Warheit

findet; denn ein Sers voll Einfalt wird nie vorgeben zu boren, mas es nicht bort, und zu glauben,
was es nicht glaubt; es wird weder sich selbst
noch andre betrügen belsen; ein einfältiges Serz
— weit entfernt, schwach zu senn, wie Menschen,
die ihrem Interesse frohnen, besit Starke, und
diese ist nothwendig, um die Warheit unverdrossen
aufzusuchen, und sie zu bewahren.

Du entwickelft meinen Gedanken beffer, als ich es je konnen werde. Die Warheit gleicht dem Thane bes himmels; um ihn rein zu bewahren, muß man ihn in reinen Gefagen auffangen.

Wol gesagt; allein die Hauptschwierigkeit ift noch juruck. Wo muß man die Warheit suchen? Einfalt des Herzens hangt von uns ab, aber die Warheit von andern Menschen. Wo sie sinden; wenn die Menschen, die uns umgeben, irre gesführt sind durch Vorurtheile, oder bestochen durch ihr Interesse, wie denn dies bei dem größten Theile der Fall ist? Ich habe mehrere Wölker bereist, habe ihre Bibliotheken durchsucht, ihre Lehrer gestragt, und überal nur Widersprüche und

Zweifel gefunden, und Meinungen, taufendmal verschiedner, als ihre Sprachen, und bunter, als ihre Sprachen, und bunter, als ihre Kleidertrachten. Wenn man denn nun die Warheit nicht in den großen Vorrathsbäusern des menschlichen Wissens findet, wo soll man sie suchen? Was wird es nügen, ein einfältiges herz zu haben unter Menschen von verkehrtem Geiste und verdorbenen herzen?

Die Warheit ift mir allemal verdächtig, wenn ich sie aus der hand eines Menschen erhalte. Nicht bei ihm muß man sie suchen, sondern in der Natur. Die Natur ist die Quelle alles Dassends; ihre Sprache ist nicht unverständlich und veränderlich, wie die Sprache der Menschen und ihrer Schriften. Die Menschen machen die Bücher, die Natur aber macht die Dinge. Die Warheit auf ein Buch gründen, heißt eben so viel, als sie auf ein Gemälde oder eine Bildsäule gründen wollen, die nur ein Bolk interessiren, und jeden Nugenblick durch die Verührung der Zeit verändert werden. Jedes Buch ist ein Kunststück des Menschen, die Natur ist Gottes Kunststück.

Bol mabr! Die Ratur ift bie Quelle ber naturlichen Darbeiten; aber wo ift, jum Beifpiel, die Quelle ber hifforischen Barbeiten, menn fie nicht in Budern enthalten ift? Die konnen wie uns Gewisheit verschaffen über die Darbeit einer Thatfache, die fich vor zweitaufend Jahren guge: tragen bat? Waren es Menfchen obne Borurtbeil, obne Bartbeigeift, die fie uns aufbemabrten? Befagen fie ein einfaltiges Berg? Und bann ibre Bucher felbft - giengen fie nicht burch bie Sanbe von Koviften, Buchdruckern, Kommentatoren, überfeggern - und anderten alle diefe Menfchen nicht mehr oder meniger an der Marbeit? Die bu recht fagteft, ein Buch ift ein Runfmert bes Menfchen, und fonach mußte man auf alle biffos rifche Warheit Bergicht thun, weil wir fie einzig burd Menfchen erhalten, burd ein Gefdlecht, Das bem Grethum unterworfen ift.

Was tragt die Geschichte der Vergangenbeit ju unserm Glucke bei? Die Geschichte von dem, was ift, enthalt die Geschichte deffen, was war und seyn wird. Recht gut. Aber du wirst mir doch zugeben, daß die moralischen Warheiten dem Menschen unentbehrlich sind zu seinem Glücke? Und wie diese in der Natur finden? Die Thiere leben unter sich im ewigen Kampse, töden und fressen einander; Elemente streiten gegen Elemente; und die Menschen — sollen sie eben so handeln?

Nein, nein! Aber ein jeder Mensch findet die Regel seines Berhaltens in seinem eignen Herzen, wenn sein herz einfältig ift. Die Natur hat dorthin mit leserlicher Schrift geschrieben: Thue so, wie du munscheft, daß jedermann thun möchte.

Es ift mahr, die Natur bat unfern Bortheil an den Bortheil unfres gauzen Geschlechts angeknupft; aber wie soll man, bei all der Berschiedenheit der Tradizionen und Gottesverehrungen, worin die Bolker sich theisen, zur Kenntnis der Religionswarheiten gelangen?

Durch die Natur felbft. Wenn wir fie mit einfältigem herzen betrachten, so wird fie uns Gott zeigen in seiner Macht, in feiner Weisheit, in seiner Gate, und ba mir schwach, unwissend und gebrechlich find, fo ift uns diefes ein hinreischender Beweggrund, ihn anzubethen, ihn au verehren und ihn zu lieden, ohne uns darüber zu fireiten.

Bortrefflich! Aber jest sag mir, ob man die Warheit, zu deren Best man gelangt ift, andern Menschen mittheilen solle? Wer eine Warheit bekannt macht, wird gewöhnlich von denjenigen verfolgt, die dem entgegengesesten Irrthume anhängen, den sie für Warheit halten, so wie alles, was ihn zu untergraben droht, für Irrthum.

Man muß die Warheit denen mittheilen, die ein einfältiges Herz haben, das heißt — redlichen Menschen, die sie suchen, und nicht bösartigen, die ihre Widersacher sind. Die Warheit ist eine feine Perle, und der Unredliche ein Erocodist, das sie nicht an seine Ohren hängen kann, weil es keine bat, und anstatt sich damit zu schmücken, wird es sie fressen wollen, sich die Zähne daran abstumpsen und voll Wuth über den hersallen, der ihm die Perle vorgeworfen hat.

Es bleibt mir nur noch ein Zweifel übrig, und zwar folgt er aus dem, was du sagteft. Die Menschen werden in den Fesseln des Irrthums bleiben, so Noth ihnen auch die Warbeit sen mag; denn aus Furcht verfolgt zu werden, wird es niemand wagen wollen, sie zu belehren.

Das Ungluck ift ihr Lehrmeifter.

Diefesmal glaube ich, daß du irreft, Mann ber Natur! Das Ungluck wirft die Menschen dem Aberglauben in die Sand; es macht Kopf und Serz dumpf. Je elender die Menschen find, defto niederträchtiger, leichtgläubiger und kriechender werden sie.

Dann find fie noch nicht unglucklich genug. Das Ungluck gleicht dem Berge Bember; so lange du da hinaufkletterft, siehst du nichts vor dir, als unfruchtbare Felsen; haft du aber den Gipfel erreicht, dann ist ein heitrer himmel über deinem haupt, und zu deinen Füßen das Konigreich Kaschemir.

Deine Bergleichung ift treffend. Gin jeber Menfch bat fonach auf feinem Lebenswege einen

folden Berg zu erklettern. Der beinige, tugendsbafter Einsiedler, muß sehr raub gewesen sepn, benn du fiehst bober als alle Menschen, die ich kenne. Du warst also wol sehr ungläcklich? Aber sage mir, warum ist eure Kaste in Indien so verachtet, und die der Braminen so geehrt? Ich komme vom Oberpriester der Pagode des Jagvenat, der so wenig denkt, als sein Gote, und sich and bethen läst, wie ein Gott.

Das kömmt daher, weil die Braminen vors geben, sie senen aus dem haupte des Brama entsprungen; wir Pavia's aber aus seinen Kussen. Sie sagen ferner, Brama hat eines Kags auf einer Reise von einem Pavia zu essen verlangt, und dieser ihm Menschensteisch aufgetischt. Seit dieser Kradizion ist ihre Kaste durch ganz Indien geehrt, und die unfrige verrusen. Wir dürsen keine Stadt besuchen, und ein jeder Nair hat das Recht, uns zu tödten, wenn ihn unser Athem berührt.

Beim heiligen Georg! Das ift fo thoricht als ungerecht. Wie konnen die Braminen den Indianern eine folche Albernheit aufbinden? Dadurch, daß fie felbige ben Kindern fcon vorfagen, und unaufderlich wiederholen. Die Menfchen schwagen nach, wie die Papagene.

- Armer Maun! und wie baft du's angefangen, bich aus dem Abgrunde beraus zu winden, worin dich die Braminen schon bei deiner Geburt fturzten? Es giebt keinen verzweiseltern Zustand für einen Menschen, als ihn sich selbst verächtlich zu machen, das heißt, ihm alle Zuversicht rauben. Wohin soll zulezt der Unglückliche flüchten, wenn er es nicht zu sich selbst kann!

Ich fragte mich felbst — ist denn die Geschichte bes Brama und seiner Menschwerdungen auch wol mahr? Nur die Braminen ergälen sie, die ihren Bortheil dabei sinden, sich einen himmlisschen Ursprung zu geden. Weil wir ihre Seiligkeit ein wenig bezweiseln, gaben sie vor, einer von uns habe den Brama zum Menschenfresser machen wollen. Aber — fuhr ich bei mir selbst fort — ich will auch die Warbeit dieser Geschichte voraus seizen: Gott ist gerecht; er kann unmöglich das Bergeben eines einzelnen einer ganzen Kaste aus.

technen, die baran feinen Theil batte. batten auch alle Bavias an biefem Berbrechen Theil genommen, fo fann fich doch die Schuld nicht auf ibre Dachkommen forterben. Gott fraft nicht an den Rindern die Rebler ihrer Boreltern. von benen fie nichts miffen, und nicht an ben Roreltern die Rebler ibrer Abkommlinge, melde erft in fünftigen Sabrbunderten gebobren merben. Aber auch angenommen, daß ich noch beute bie Strafe eines Gottebvergeffenen Davia mittragen mußte; tann ber Sag Gottes fortdauern? Menn ich bei bem lieben Gott ubel angeschrieben mere. fo murbe er fdmerlich Gedeiben ju bem geben. mas ich pflange. Und wenn er mich auch baffen folte - moblan! Ich will ein auter Menfch merben, will fuchen feine Liebe badurch ju geminnen, daß ich, gleich ibm, benen Gutes erzeige, bie mich baffen.

Aber wie haft du — von aller Welt ausges fossen — dein Leben fortbringen konnen?

Ich fagte ferner ju mir: Je nun! Wenn alle Menichen beine Beinde find, fo fen bu felbft bein Freund! - Dein Unglud überffeigt nicht die Rrafte eines Dannes. Go fart auch ber Regen fenn mag, auf ein fleines Bogelden fallt nur ein Tropfen auf einmal. Ich fudte meine Dab. rung in den Balbern und an den Ufern ber Bache ; aber ba ich fast nichts als wenige wilde Kruchte fand, und auch die Raubthiere ju fürchten batte, fo fam ich bald auf die Bemerkung, bag bie Matur menia ober nichts fur ben einzelnen Menfchen gethan babe, und daß mein Dafenn an die Gefelfchaft gebunden fen, Die mich ausfließ. Ich befuchte bierauf die fruchtbaren gelber, woran Indien einen iiberfluß bat, und fand bafelbit immer einige efbare Pflangen, melde von ibren alten Bebauern übrig maren. Ich reifte von Proping zu Proving, und erhielt meinen Unterhalt pon bem Berfall bes Relbbaues. Wenn ich mit unter ben Saamen einer nutlichen Uffange fand, faete ich felbigen, und fagte: Ift es nicht für mich, fo ift es fur einen andern. Jest fublt ich mich icon weniger unglucklich, ba es mir gelang, boch etwas Gutes ju thun. Unterdeffen regte fich

bei mir eine machtige Deugier, irgend eine Stadt ju feben. 3ch bewunderte von fern ihre Dauern, ibre Thurme, die jahllofen Barten auf ben Riuffen, und die Raravanen auf den Straffen, Die mit Kaufmannemaaren beladen von allen Weltgegenben berbeifamen; Schaaren von Rriegern, bie nach den Provingen jogen; Gefandte fremder Bolfer mit ihrem gablreichen Gefolge. Ich naberte mich, foweit es mir rathfam fdien, und betrachtete mit Bermunderung die großen Staubwolfen, welche unter den Sufen fo vieler Manderer auf. fliegen, und das Getofe in ber Stadt, bas verworrene Gefdrei von ben Schiffen, bie in ben benachbarten Safen einliefen, erregte in mir ein fonderbares Gemifch von Empfindungen. 3ch fagte zu mir felbft : Der Bufammenfluß von Den. ichen fo verschiedener Stande, deren Betriebfam= feit, Reichthumer und Freude fich vereinigen, muffen eine Stadt jum Aufenthalte des Bergnus gens machen. 3mar barf ich bei Sage mich nicht unterfieben, ba binein ju geben; aber mas bindert mich, dies bei Racht ju thun. Gin grmes

Mauschen, bas fo viele Reinde bat, fommt und gebt in ber Dunkelbeit, webin es will; foleicht fich aus der Strobbutte des Armen in ben Dalaft bes Konigs. Bum Genuffe feines Lebens genugt ibm bas licht der Sterne; und wozu bedarf benn ich des Connenlichts? - Es war in der Dachbars Schaft von Delbi, mo ich diefe Betrachtungen anftellte; und fie machten mir fo viel Muth, baf ich mich im Schupe ber Dacht in die Stadt begab. Ich durchftreifte eine lange einfiedlerische Strafe. an beren Saufern zu beiden Seiten bedectte Gange fortliefen. Bon einer fleinen Entfernung jur andern flies ich auf die Berbergen ber Raravanen, und auf weite Darftplatte, mo ichquerliches Stillschweigen berrichte. Tiefer in der Stadt fam ich zu ben prachtigen Wohnungen und Garten der Omrabs, die langs der Gemma bier erbaut maren. Alles ballte bier von Gaitenspielen und ben Gefangen ber Banaberen, die am Gefiabe bes Fluffes beim Sackelfchein tangten. Ich fente mich an den Eingang eines Gartens, um ein fo neues Schaufpiel ju genieffen, mard aber balb

von einigen Stlafen mit Stockfdlagen abgewiesen. Bon ba gerieth ich zu einigen Bagoben, mo eine große Ungabl Ungluctlicher fich jur Erbe geworfen batte, und Abranen vergog. 3ch eilte meg von Diefent Aufenthalte bes Aberglaubens und bes Schreckens. In einiger Entfernung ichallte mir bas bumpfe Gefdrei ber Mullahs aus einer Mofdee entgegen. In ber Dachbarichaft berfelben maren Die europaifden Roctorien von Bachen umgeben, Die fich einander immer juriefen, auf ihrer Sut ju fenn. Bur Geite bemerfte ich ein großes Gebaube, morin ich bas Rettengeraffel und Tams mergebeul armer Gefangenen borte. Un einem Rrankenbaufe belud man mehrere Dagen mit Berftorbenen. Indem ich meinen Deg weiter verfolgte, flies ich auf Diebe, die von Safdern verfolgt murben, auf Bettlerfcmarme, die an den Eburen der Großen um einige iiberbleibfel von ihren Safeln flebten, und mit Stoffen und Schlagen verjagt murden, und allenthalben Dei= ber, die fich offentlich preis gaben, um ibre Lebensnothdurft ju ermerben. Dach einem ermu.



benben Bang burch diefe endlofe Straffe gelanate ich endlich auf einen unermeflichen Dlag, worauf fich bie Burg bes Grogmogols befand. Diefer Plas mar aufferdem mit den Gezelten der Maiabs oder Rabobs feiner Leibmache und ihrer Erabanten bebectt, beren fich einige von den andern burch Ractein, Standarten und bobe Robre, die oben mit Rubichmeifen von Thibet vergiert maren, unterschieden. Ein breiter Daffergraben, mit Ranonen befrictt, jog fich um die Burg. 34 betrachtete beim Sackelichein ber Dachen bie in Die Molfen fleigenden Eburme bes Schloffes, feine ungbfebbaren Dauern. Gerne mare ich binein: gegangen, allein die bafelbft aufgerichteten Dfable und baran bangenden Beiffeln erflickten meinen Borfag in feiner Geburt. 3ch hielt mich baber am Ende bes Planes bei einigen Regerfflafen, bie mir erlaubten, mich ju ihrem Teuer ju fessen. Indem ich nun fo ben Dalaft des Raifers betrach. tete, faat ich bei mir: Sier also wohnt ber gluctlichte ber Menfchen! Ihm Geborfam ju verschaffen, ift die Beschäftigung fo vieler Religionen; ihn ju ehren, kommen die Abgeordneten fremder Bolfer; ihn ju bereichern, schicken die Provinzen ihre Schäzze; seine Bergnügungen ju vervielfältigen, ziehen so viele Karavanen bin und ber; und damit er einer sichern Rube geniesse, sind bier so viele Menschen wach und unter Waffen.

Babrend ich diefen Betrachtungen nachhieng, ließ fich von allen Geiten ein lautes Jubelgeschrei boren, und ich fab acht Ramele mit Rabnlein gefchmudt, vorbei treiben. Ich erfuhr, bag fie mit Ropfen von Rebellen belaben maren, die ber Beerführer bes Mogols feinem herrn aus der Proping Defan gufchicte. Sierunter befand fich auch ber Ropf eines Cobns bes Mogole, ben er sum Statthalter ernannt batte, und ber feit brei Juhren gegen feinen Bater rebellirte. Rury bar: auf tam ein Gilbothe mit verbangtem Bugel auf einem Dromebar angefprengt, und brachte die Nachricht von bem Berluft einer indischen Greng. fabt, die durch Berrath bes Befehlehabers dem Ronige von Perfien in die Sande gefallen mar. Diefem Gilbothen folgte ein andrer von bem Statthalter von Bengalen, mit ber Denigkeit, baf bie Europher, benen ber Raifer die Erlaubnis ertheilt hatte, an der Mundung des Ganges ein Sandelebaus ju erbauen, bafelbft eine Feffung crichtet, und fich der Schiffarth auf dem Rluffe bemadtigt batten. Ginige Augenblice nach Anfunft diefer Gilbothen fah man aus dem Schloffe einen Unführer mit einem bewaffneten Saufen fommen. Diefer batte vom Mogol Befehl erbalten. fich nach bem Wohnungeplatte ber Omrabs ju verfügen, und drei der Bornehmfien darunter, die Berbacht eines Ginverftandniffes mit ben Reichsfeinden maren, in Retten fcblagen zu laffen. Sags vorber batte er einen Mullab in Berbaft nehmen laffen, ber ben Ronig von Derfien offente lich losgefprochen, und behauptet batte, ber Raifer pon Indien fen ein Unglaubiger, weil er wider Mahomets Gefes Wein trinfe. Auch verficherte man mir, er wurde feiner Frauen eine, und zwei Anführer der Leibmache ftranguliren und in die Gimma merfen laffen, meil fie in die Emporung feines Gobnes mit verwickelt fegen. Diefe trau-

rigen Begebenheiten fuhrten mich ju neuen Betrachtungen, denen ich mich faum ju überlaffen anfieng, als aus ber Ruche bes Gerails urplotlich eine Reuerfaule aufpraffelte. Der Dicke Qualm flieg almalig empor, und vermischte fich mit ben Bolfen, und der rothe Schimmer der Klamme beleuchtete furchtbar fcon bie aante Begend. Gos gleich entfland garm auf allen Geiten, und bie Bemobner ber Nachbarfchaft murben bald von ben Gerichtsbienern berbeigeprügelt, um lofcben au belfen. Ich fab jest, wie gefahrlich bie Rach= barichaft ber Grofen fur bie Rleinen iff. Die Großen find wie das Keuer, welches felbft Diejenis gen brennt, Die Deibrauch bineinfireuen. Ich wolte mich entfernen, aber alle Ausgange maren befest; endlich gluckte es mir, mich swiften ben Berfchnittenen, melde die Frauen des Gerails auf Elephanten Davon führten, burchaufieblen, und den andern Ebeil der Borfadt ju gewinnen, wo noch alles in tiefer Rube lag. Sier feufite ich und rief: Go hab ich denn nun eine Stadt gefeben, und die prachtvollen Bobnungen der



Oberhaupter ber Dagion! Ach, wie viele biefer herrn find ihre eigne Gflafen! Gie geborchen bom Morgen bis jum Albend ber Beidlichkeit, bem Chrgeize, bem Aberglauben und ber Goldbegierde; und felbft aus dem Schlafe fdredt fie bie Kurcht vor einer Menge Elender, vor Dieben, Bettlern, Goeidellecterm und Mordbrennern, Die fie umgeben, und manchmal felbft vor ihren Dries fern und Goldaten. Wie muß ber Aufenthalt in einer Stadt unter Sags fenn, wenn er fo unruhig mabrend der Macht ift! Die Leiden des Menfchen freugen fich mit feinen Rreuden, und bei bem Sochften vereinigen fie fich alle. Der Raifer bat innerliche und auswartige Rriege gu fürchten, und felbft biejenigen, welche fein Eroft und fein Gous find, feine Beerführer, feine Dachen, feine Mullabe, feine Beiber und Rinder. Die tiefen Graben um feine Burg halten die Schrectbilber bes Aberglaubens fo menig ab, als die fo gut abgerichteten Elephanten das heer fdmerer Gorgen. 3ch meines Cheils babe von bem allen nichts ju furchten; fein Sprann feffelt meine

Bande, noch meinen Geift. Ich kann dem bochfien Wesen dienen nach der Eingebung meines Herzens, und ich habe von keinem Menschen etwas zu bes sorgen, so lang ich es nicht mit mir felbst verderbe. Bei diesen Worten kamen mir Ebranen in die Augen. Ich siel zur Erde, und dankte dem himmel, der — um mich meine Leiden tragen zu lehren, mir so viel größere zeigte, als die meinigen.

Bon tiefer Zeit an gieng ich nie wieder nach Delhi; nur die Borftabte besuchte ich bisweilen, und ergözte mich an den Lichtern in den Wohnungen, und an den Thurmen und Baumen, die zum Theil in den Flor der Nacht gehüllt, zum Theil vom Mondlicht bestrahlt vor mir lagen. Frei durchschweiste ich die sillen, schweigenden Straffen, und es schien mir, als ob die ganze Stadt mir gehörte. Und doch würden mir die Menschen daselbst ein Körnchen Reis verweigert haben, so verhaßt hatte die Religion meinen Namen gesmacht. Da ich also meinen Unterbalt nicht bei den Lebenden sinden konnte, sucht ich ihn bei den Todten. Ich gieng unter die Gräber, und aß

von ben Speifen, welche die Frommigfeit ihrer Unvermandten bafelbft bingufegten pfleate. Nn Diefer Stelle mars, mo ich bei mir bachte: Biet ift die Stadt bes Friedens, bier liegt der boch. muth und die Gemalt im Staube, und Unfduld und Tugend haben bier ibre Freiftatte. Alle Surcht bort auf im Grabe, und felbft die bes Todes. Sier ift bie Berberge, wo der Fubrmann für immer aussvannt, und ber Pavia Rube findet. Diefe Gedanken machten mir ben Tod munichenes merth, und ich fieng an, die Erbe ju verachten. Ich fcbaute gegen Aufgang, mo mit jedem Augen. blicke eine Menge Geftirne hervorglanite. Ob mir gleich ibre Beffimmung unbefannt war, fo fcbien es mir boch, ale ob fie mit der bes Den= fchen im Bufammenbange ftunde, und bag bie Ratur, bie unfern Augen fo mandes verborgen bat, was ju unfern Bedurfniffen gehort, uns wenigstens ben troffenden Sinblick nach unfrer fünftigen Beimath gemabren wolle. Meine Geele erhob fich mit ben Geffirnen, und ba die jungfraus liche Morgenrothe hervorgieng in ibrer emig

jugendlichen Schönbeit, wähnt ich mich an den Eingang des himmels verset. Als aber ihr Zeuer die Spizzen der Pagoden vergoldete, verschwanden meine Träume wie Schattenbilder, und ich gieng, um mich fern von den Menschen auf dem Feldeunter einem Baume zu lagern, wo ich bei den Morgenliedern der Vögel entschlummerte.

Mann des tinglucks mit der gefühlvollen Seele, fiel hier der Englander ein, deine Erzählung hat mich tief gerührt. Glaube mir, der Städte größeter Theil verdient nur bei Nacht gesehen zu werden. überhaupt hat die Nacht Schönheiten, die ihr eigenthumlich sind, und den Menschen nicht so sehr von sich selbst ablocken. Aber wie siengst du es an, bei Tage glücklich zu werden?

Es war schon viel, daß ich es bei Nacht war. Die Natur gleicht einem schönen Weibe, daß bei Tag jedermann die Schönheiten ihres Antlizies seben läft, aber ihre verborgenen Reize nur des Nachts ihrem Geliebten enthüllt. Wenn Abrigens, die Nacht ihre Freuden gewährt, so muß man sich bei ihr auch Entsagungen gefallen lassen.

Gie fdeint bem Ungludlichen ein rubiger Safen, pon mo que er die Sturme bes Lebens in der Rerne fiebt, ohne felbit erschuttert ju merben, aber fein Blud ift von furger Dauer, benn bald wird auch er in ben Sturm gezogen. Man wirft nie Anter auf dem Meere bes Lebens, und es ift aleichviel, ob man gegen ben Strom fdwimme, ober fich ibm überlaffe. - In jebem Falle erreicht man aulest bas Biel; ber firenge Deife, ber fein Leben nicht genoffen, und ber Effor, ber fic baran überfüllt bat, finden fich gulest beide aufammen. Ich wolte nicht weiser fenn als die Ratur, noch mein Glud auffer bem Begirt fuchen, den fie bem Menfchen angewiesen bat. Dich verlangte vor allen nach einem Rreunde, mit dem ich meine Kreuben und meine Gorgen theilen fonnte. Lange Beit fucht ich ibn unter meines gleichen, aber ich fand nur außern Schein. Endlich traf ich einen - gefühlvoll, erfenntlich, treu und unbeftechbar burch Borurtheile. Freilich mar es nur ein -Sund - bu fiebft ibn bier vor dir. Man batte ibn gang flein auf die Straffe geworfen, mo er

Gefahr lief, Sungere ju fterben; fein Gewimmer brang mir ans Sert; ich bob ibn auf, er gewann Butrauen und Liebe ju mir, und murbe mein ungertrennlicher Gefarthe. Das war etwas, aber nicht genug. Ich bedurfte eines Freundes, ber mehr Unglick fannte, als diefes Thier, bem die iibel ber menfchlichen Gefelfcaft nicht fremb maren, und ber mir fie tragen balf; ber nichts verlangte, als die Gaben ber Matur, und mit bem ich fie theilen fonnte. Dur baburch, bag fie fich umfeblingen, fonnen zwei fdmache Baumden bem Sturme miderfteben. Die Borfebung erfüllte meine Muniche, indem fie mir ein gutes Beib guibbrte. Es mar an ber Quelle meines Unglucks, mo ich mein Gluck fand. Ich mar einmal bes Dachts auf dem Triedhofe der Braminen, und erblicfte beim Dondichein ein junges Dabchen, balb mit einem gelben Schleier bebectt. Beim Unblick eines Beibes aus bem Stamme meiner Reinde überlief mich ein Schauer; aber als ich ihren Rummer bemertte, gemann das Mitteid bei mir die Oberhand. Gie feste einige Speifen auf

ben Grabbugel ihrer Mutter, die vor furgem mit bem Corper ibres verforbenen Baters lebenbia perbrannt morden mar, wie es bei diefer Saffe berfammlich ift, und gundete Deibrauch an, und rief ben Schatten ibrer Mutter. Ebranen ents auollen meinen Augen, als ich ein Gefcopf vor mir fab, bas ungluctlider mar, als ich. Ach! fagt ich, ich bin mit ben Banden der Schmach gebunden, aber bu mit benen bes Dabns. Benigftens ich que ich rubig in meinen Abgrund, aber bu ftebft immer gitternd vor bem beinigen. Daffelbe Schickfal, welches dir beine Mutter entriffen bat, brobt auch beine Sage fcbrecklich ju endigen. Du baff nur ein Leben empfangen, und mußt eines awiefachen Tobes ferben. Wenn dein eigner Eod bir bas Grab nicht bffnet, fo mird ber Sod beines Gatten dich lebend binabfturien. Ich weinte, und fie weinte. Unfre Ebranennaffen Augen begegneten fich, und fprachen mit einander, wie fich benn Ungluckliche leicht verfteben. Gie trodnete bie ibrigen, bullte fich in ibren Schleier, und entfernte fich. Die folgende Dacht gieng ich

wieder babin; diesmal batte fie einen großern Borrath von Speifen auf bas Grab ihrer Mutter gefeit, in ber Bermuthung, bag ich ihrer bend: thigt fenn mochte; und da bie Braminen biemeilen ihre Sodenfpeifen vergiften, um bie Davias ab. aubalten, bavon ju genieffen, fo batte fie - mich beshalb ju berubigen, bloß Fruchte gebracht. Diefer Bug von Denfcblichfeit robrte mich, und um ihr meine Achtung fur ihr findliches Opfer ju beweifen, befreute ich die Rruchte, flatt bavon ju effen, mit Blumen. Es maren Dobublumen, Die ben Antheil ausbruckten, melden ich an ihrem Schmers nahm. Die folgende Racht fab ich mit geheimer Freude, baf ihr mein Benehmen nicht misfallen batte; die Dobnblumen waren begoffen, und fie hatte ein andres Rorbchen mit Fruchten in einiger Entfernung von dem Grabe niedergefest. Diefe Frommigfeit und Erkenntlichteit machten mir Muth; ba ich es nicht magte, als Davia mit ihr gu reden, um fie feiner Berlegenheit aus. sufessen, fo wolt ich es als Menfch thun, und ibr die Empfindungen, die fie mir eingefloft batte,



nach einer Gewonheit ber Indier durch Blumen ju ertennen geben; ich fügte baber ber Dobnbluthe Ringelblumen bei. Die Dacht nachber fand ich meine Blumen mit Daffer erfrischt. Die folgenbe mar ich ichon bebergter, und mifchte ju ben Dobn und Ringelblumen bie fcmarge Blume, beren man fic bebient, bas Leber fcmarg ju farben, als ein Beichen demuthiger und unglucklicher Liebe. Des andern Taas eilte ich mit der Morgenrothe nach bem Friedhofe, aber ich fand meine Blumen verwelft, weil fie nicht befeuchtet worben maren. Nachts barauf bracht ich eine Tufpe babin, beren rothe Blatter und fcmarges Berg die Rlamme bezeichneten, von ber ich brannte; aber am Morgen fab ich auch meine Eulve wieder verwelft. Jest verfant ich in Schwermuth. Das nachffemal nahm ich einen Strauf von Rofen, die mit ibren Dornen bas Bild meiner Sofnung und gurcht aaben, und legte ibn auf das Grab; aber wie groß mar meine Berzweiflung, als ich im Zwielichte bes Morgens binkam, und meinen Rofenfirauß fern von dem Grabbugel erblictte. 3ch glaubte,

meine Bernunft ju verlieren. Bulest faste ich ben Entichluß mit ihr ju fprechen, es mochte barque folgen, mas da wolte. In ber erften Dacht, mo . ich fie wieder antraf, marf ich mich zu ihren Fugen, und überreichte ihr, ohne ein Wort vorbringen ju tonnen, meine Rofen. Unglücklicher, fagte fie, bu redeft nur von Liebe, und bald werde ich nicht mehr fenn. Ich bin gewungen, bem Beifpiele meiner Mutter ju folgen, und ben Scheiterhaufen meines Gatten ju beffeigen, ber eben geftorben ift. Er mar alt, und ich beiratbete als ein Rind. Lebe mol, entferne bich, und vergiß meiner! In brei Sagen merbe ich nur ein wenig Alfche fenn. Bei biefen Worten bob ein tiefer Seufger ibre Bruft. Durchbrungen von Schmerz fagte ich: Ungludliche, bie Datur bat bas Band gerriffen, welches dich an bie Gefelschaft feffelte; auf, und gerreiß das des Aberglaubens! Du fannft es, wenn bu mich als Gatten annehmen wilft. Die! ermieberte fie unter Ebranen, ich foll bem Sobe entgeben, um mit dir in Schande ju leben! Ich, wenn du mich liebft, fo lag mich fferben! - Da

fen Gott por, rief ich, bag ich bich beinem Elende nur entreiffen folte, um bich in bas meinige ju permideln! Theures Deib, lag uns jufammen in einen tiefen Balb flieben, wir werden meniger von den Engern als von den Menfchen ju furchten baben; der Simmel, auf den ich traue, wird uns nicht verlaffen. Lag uns flieben; die Liebe, die Racht, bein Unglud, beine Unschuld - alles bes gunfligt uns. Lag uns eilen, ilngluctiche! fcon bereitet man beinen Scheiterbaufen, und bein verftorbener Gatte ruft bich. Arme Pflange, finge bich auf mich, ich will bein Stab fenn. Sierauf blidte fie feufiend nach bem Grabe ibrer Mutter, und bann gen Simmel, ließ eine ihrer Sande in Die meinige fallen, und nahm mit der andern meine Rofen. 3d faßte fie unter ben Armen, und wir begaben une auf ben Deg. Ihren Schlever marf ich in ben Ganges, um ihre Bermandten auf ben Gebanken ju bringen, als ob fie fich erfauft batte. Mehrere Machte burch giengen wir langft bem Fluffe bin, und bargen und den Eag über in ben Reisfeldern. Endlich gelangten wir in diesem Thate an, welches der Arieg hiebevor entvölkert hatte. hier daut ich diese Hütte, und
pflanzte einen kleinen Garten, wo wir seitdem
glücklich in unser Abgeschiedenheit leben. Ich
ehre meine Frau, wie die Sonne, und verehre sie,
wie den Mond. In dieser Eindde sanden wir die
Zufriedenheit. Wir waren verachtet von den
Menschen, aber wir achten uns selbst, und das
Lob, das wir uns wechselseitig geben, entschuldigt
uns hinreichend für den verlornen Beisall der
Welt. Indem er dies sagte, bestete er seine Blicke
auf sein Aind in der Wiege, und auf seine Frau,
die Freudenthränen vergoß.

Der Englander wischte fich auch ein paar aus seinen Augen, und sagte zu seinem Wirth: In Warheit, wer bei den Menschen in Shren fieht, ift nicht selten ihrer Verachtung werth, und wer von ihnen verachtet wird, verdiente oft ihre Versehrung. Aber die Gottheit ist gerecht. Du bist tausendmal glücklicher in deiner Qunkelbeit, als der Großpriester des Jagrenat in all seinem Glanze. Er, so wie seine ganze Kaste, ist jedem Wechsel

bes Blude ausgefest, und bauptfachlich auf die Braminen fallen größtentbeils die mannichfaltigen ibel ber innern und auffern Rtiege, bie euer fcones Land feit fo vielen Jahrhunderten vermuften. Un fie mendet man fich mit den ftartften Erpreffungen, weil fie ben Bugel ber Bolfemeis nungen in Sanden baben. Bu dem - mas noch fcblimmer fur fie ift, ale alles andre - find fie gemabnlich die erften Schlachtopfer ihrer unmenfch: licen Religion. Dadurch, bag fie gezwungen find, Arthumer ju predigen, frumpfen fie nach und nach ibren eignen Ginn fur Warheit, Gerechtigfeit und Menfolichfeit ab; fie tragen felbft die Retten bes Aberglaubens, womit fie ibre Landsleute binden; fie find gezwungen, fich jeden Augenblick ju mafden, ju reinigen, und fich eine Denge ber unfchulbigften Menfchenfreuden ju verfagen; end. lich - woran man nicht ohne Entfegen benten fann - muffen fie- ihren barbarifchen Bebriagen ju folge - ibre Dutter, ihre Schwestern, ibre Edchter lebendig den brennenden Soliftog befteigen febn! Go racht fich an ihnen bie Datur, beren

Gefesse fie verkehren. Dich bindert niemand, aufrichtig, gutig, gerecht, gaftfreundlich, fromm ju fenn; und gerade durch beine Niedrigkeit entsgehft bu ben Schlagen des Schickfals und den traurigen Kolgen der Meinungen.

Nach biefer Unterredung entfernte fich ber Pavia mit feinem Weibe und Kinde, um feinen Gaft ber Rube ju überlaffen.

Des andern Morgens wurde der Englander beim ersten Schimmer der Morgenrothe durch das Gezwitscher det Bogel ausgeweckt, die in den Zweigen des Feigenbaums ihre Nester hatten, und durch die Stimme des Pavia und seiner Frau, die ihr Morgengebeth in den Gesang der Bogel mischten. Er fiand auf, und ärgerte sich sehr, als er hörte, daß der Pavia und seine Frau, die jezt gekommen waren, ihm einen guten Morgen zu wünschen, ihm ihr einziges Bett überlassen, und die Nacht über ohne Schlaf zugebracht batten. Nachdem sie ihm Frieden gewünscht hatten, gaben sie sich daran, ihm ein Frühlsück zu bereiten. Mährend dieser Zeit machte der Engländer einen

Spaziergang in den Garten. Hier sah er, daß die Hatte von den Zweigen des indischen Feigensbaums so dicht umrankt war, daß kein menschriches Auge sie entdecken konnte. Durch ihre Blatter konnte man nur die rothliche Seite der Felsen bemerken, die das Thal einschlossen; von diesem Felsen murmelte eine kleine Quelle, die den ohne Ordnung angepflanzten. Garten durchwässerte. Man sah daselbst Fruchtbaume, Pflanzen und Blumen in angenehmer Mischung, und die Luft war durchwürzt von ihren Wolgerüchen. Auf den Blättern der Bäume wiegten sich im Morgenglanze Kolibris, schimmernd wie Topasen, und kimmten ihr kleines Concert an.

Der Englander luftwandelte in diefem reizenden Aufenthalte, entfernt von allen Gedanken an
fein Fragebuch und an die königliche Societät im
ruhigen Genusse feines Selbstes, als der Navia
kam, um ihn jum Frühftuck einzuladen. Dein
Garten ift anmuthig, nur ein wenig zu klein,
fagte der Englander. An deiner Stelle wurde ich
darneben ein Baumftuck anlegen, und ihn weiter

in den Dald binausfubren. - Berr, erwiederte ber Pavia, je meniger man Raum braucht, befto fichrer ift man. Gin Blatt ift dem Rliegenschnab. per binreichend ju feinem Defte. 'Dabrend biefer Fursen Unterredung famen fie in die Sutte, mo bie Brau bes Pavia in einer Ecte faß, und ibr Rind fillte. Das Frubfind mar aufgetragen, und murde fillichmeigend vergebrt, werauf fich der Englander ju feiner Abreife anfchicte. Dein Gaft, fagte ber Davia, Die Relber find noch von bem nachtlichen Regen überschwemmt, die Dege un: gangbar; bring biefen Sag noch mit und gu. -Ich fann nicht, erwiederte ber Britte, ich babe au viele Leute bei mir. - Ich febe mol, verfeste ber Pavia, du eilff, bas land ber Braminen gu verlaffen, und in das der Chriften juruchjukehren, mo alle Menfchen nach ber Lebre ibrer Religion als Bruber gufammen leben. Der Englander fant ffuggend'auf; bierauf gab ber Pavia feiner Frau ein Zeichen, die mit niedergeschlagenen Mugen und obne ju fprechen bem Englander ein Sorbcben mit Fruchten und Blumen barboth. Der Davia



nabm das Bort für fie, und fagte: Berr, ent foulbige unfre Urmuth; mir baben meber Umbra noch Aloebolt, um unfre Gafte nach indifchem Gebrauch bamit ju beebren; mas mir befigen, find Blumen und Fruchte, aber ich boffe, bu merdeft biefes Rorbchen, meldes meine Rrau für bich anfüllte, nicht verachten; es find feine leicht verwelkende Mobnblutben und Ringelblumen, fondern Jasmin und Domerangen, deren Wolgeruch von Dauer ift - ein Bilb unferer Freundschaft, bie fich beiner erinnern mirb, wenn mir bich auch nicht mebr feben. Der Englander nabm das Rorbchen, und fagte ju bem Pavia: Ich fann nicht erfenntlich genug fenn fur beine Gaffreundschaft, noch bir meine Achtung binreichend ausbrucken; nimm biefe goldne libr, fie ift von Greenbam, bem berühmteften Ubrmacher in London, und man braucht fie des Jabrs nur einmal aufquieben. - Der Davia antwortete: Berr, mir bedurfen feine tibr. Wir baben eine, bie immer gebt, und immer richtig - bie Gonne.

Meine Uhr Schlagt bie Stunden. — tinfre Bogel fingen fie. — Wenigftens nimm biefe

Rorallenfduur von mir an, um bavon fur beine Frau und bein Rind Salsbanber ju verfertigen. -Meine Krau und mein Rind werden nie an Sale. bandern Mangel baben, fo lange unfer Garten und unfer Bald rothe Beeren tragen. - Mobian. fo fcblage wenigftens diefe Diffolen nicht aus; bu wirft bich bamit in beiner Ginfamfeit gegen Rauber vertheidigen tonnen. - Die Urmuth ift ein Dall. ter alle Rauber von mir entfernt balt. Das Gilber, womit beine Daffen befchlagen find, mare allein binreichenb, fie anguloden. Im Ramen bes Gottes, ber uns befdust, und von bem mit unfern Lobn erwarten, lag uns ben Werth unfrer Gafifreundschaft! - Dun benn, fo verlange ich. bag bu menigftens von mir ein Undeufen aufbemabreft. - 3d will bich benn bitten, einen Sauld mit mir ju treffen. Gieb mir beine Pfeife, und nimm die meinige bafår. Go oft ich baraus rauche, werbe ich mich an ben europaifchen Panbit erinnern, ber die Gaffreundschaft eines armen Pavia nicht verschmabte. Sodleich reichte ibm der Englander feine Pfeife von Meerschaum, und erhielt dagegen die des Pavia, deren Kopf von Thonerde und mit einem Bambusrohr versehen war.

Sierauf rief er feine Leute, die von bem nachte. lichen Ungewitter gang erftarrt maren, und beffiea - nachdem er ben Pavia umarmt hatte, feinen Die Rrau bes Davia blieb - ibr Eragfeffel. Rind auf bem Urme - weinend unter ber Suts tenthure feben, aber ibr Dann begleitete ben Englander bis an ben Ausgang bes Gebolies, und gab ihm taufend Gegenswunfche mit auf ben Deg. Gott lobne bir beine Gute gegen Unglucks liche, fagte er, und fuhre bich gludlich nach England jurud, nach biefem Lande ber Deifen und der Freunde, die die Marbeit durch die gange Welt fuchen, um Menfchen badurch zu beglücken. Der Englander ermiederte: Ich habe die halbe Erde durchreift, und allenthalben nur Grrthum und Zwietracht gefeben; nur in beiner Sutte fand ich die Marbeit und das Gluck. Mit diefen Morten trennten fie fich unter Ehranen. Der Englander batte icon eine giemliche Strecke guruckgelegt, als er den guten Davia noch am Jube eines Baums

erblickte, der ibm mit ben Sanden ein Lebewol juminkte.

Bei feiner Rudfehr nach Ralfutta fchiffte fich ber Englander ohne weiters nach feinem Baters lande ein.

Kaum war er in kondon angelangt, als er seine neunzig Ballen Manuscripte dem Prassdenten der königlichen Societät übersandte, der diesen Schaz im brittischen Museum niederlegen ließ, wo die Gelehrten und die Journalisten noch beute zu Lage sich im Schweiße ihres Unsgesichts beschäftigen, diese Sammlung zu überssezen, zu kommentiren, zu belobreden, oder die Quintessenz davon in Lagblätter und Flugschriften abzuziehen.

Der gelehrte Reisende behielt von allem nichts für sich, als die drei Antworten des Pavia über die Warheit. Er rauchte bisweilen aus seiner Pseise, und wenn man ihn fragte, was er wol auf seiner Reise bemerfenswerthes gesehen oder gehört hatte, so antwortete er:

Man muß die Warbeit suchen mit einem eins fältigen Bergen; man findet fie nirgendwo, als in der Natur, und man muß sie niemandem mittbeilen, als redlichen Menschen. Und pflegte er hinzuzusezzen: man ift nicht glücklich, ausser mit einem guten Weibe.

### Erstes Rapitel,

welches mit bem Unfange anfängt.

Eine Geschichte bei ihrem Anfang anfangen, ift so leicht nicht, als mancher Leser vieleicht glauben mochte. Warum batten wir sonft so viele Schrifts fieller, die oft bis in die Halfte eines Buchs kommen, ohne daß man weiß, was sie eigentlich wollen, und die bisweilen gar nicht zu ihrem Gegenstande gelangen wurden, wenn sie ihn nicht auf ihren Streifereien von ohngefahr wieder fanden? Doch — um ihnen nicht nachzuahmen, und meiner überschrift getreu zu bleiben, zur Sache!

In Ilfen, einem Dorfden, welches schwerlich im Bufding fieht, lebte vor nicht gar langer Zeit ein Mann, berühmt im gangen Kirchspiele — Namens Dunibald Klingsohr, ber Zeit wolbestallter Schulmeifter und Organist daseibft. Dieser

Mann ritt fein padagogifches Steckenpferd fo gravitatifch, und batte fo viel Mondfrabl im Geficht, \*) bag ibn die Bauern bes Dorfe mit Chrfurcht anfiaunten, und fich ibm nicht anders als mit ber Mune in ber Sand und auf brei Schritte naberten. Er batte einmal gufälliger Deife einen Makulaturbogen von der deutschen iberfenung des Emile in die Sande befommen, und fich baraus fein Ergiebungefoftem gufammengefest. Ratur mar die Gottin, ber er bulbigte, und ihr überlies er wolweislich - im Gefühl, baf fie alles gut mache, und ber Menfch alles perpfusche - die gange Gorge über die ibm qupertrauten Rinder. Er batte einen einzigen Gobn, Namens Deter, einen an Berg und Sorper ferngefunden Jungen von funfichn Jahren, an bem freilich auch die liebe Datur mehr gethan batte, als fein mondbeftrablter Bater; biefem übertrug

<sup>\*)</sup> mem tiefe Phrafe unverfiändlich fenn folte, ber febe: Meines Baters Sauschronifa von Sans Sand Sen Singern.

er bismeilen die Mufficht über die fleine Menfchen. beerde, und Peter wußte fich nicht wenig damit, feine Kenntniffe im Buchftabieren und Goreiben vor ber ibn anftaunenben Menge auszuframen, und mit der almactigen Ruthe, wie Deptun mit dem Dreigact, Stille ju gebiethen bem Gegifch und Gefinfter bes luftigen Bolfchens. Unter ben Madden, welche bie Schule befucten, mar Ross den, bas elfiabrige Sochterden eines reichen Dachters, Damens Lebbaum. Ibr Bater batte fürglich bas Gut in Alfen bezogen, und Roschen besuchte feit einigen Wochen erft die Schule, mo Weter, der gewohnlich gang mit feines Umtes Große und Dichtigfeit beschäftigt mar, noch nicht Beit gehabt hatte, fie zu bemerken. Gines Dorsgens ober Machmittags (ber Umffand ber Zeit thut hier nichts jur Cache) batte Roschen mit einigen ihren fleinen Nachbarinnen eine so nachdrückliche Unterredung, bag Deter - ber eben an feines Batere Stelle den Borffg führte, badurch in feinem Gefcaft geffort murbe, und mit einem bebeutenden Mft, Stillschweigen geboth. Aber Roschen

borte fo menia auf Diefes Bft! als ein ichlechter Schriftsteller auf die Warnung feines Regensenten, und Deter murbe über biefen Mangel an Aufmerkfamfeit fo aufgebracht, bag er bie Schuldigen sum marnenden Beifviel bervorricf, und ibnen nach ber Reibe ben faubigen Boben ju fuffen befahl. Die armen Gunderinnen nabten fic gitternd ihrem frengen Richter, und eine nach ber andern unterwarf fic der wolverdienten Strafe: nur Roschen fand unentschloffen, und ichaute mit ihren großen blauen Mugen ben jungen Schuls monarchen fo bedeutend an, bag biefem gang feltfam ju Muthe mard, und bie erhabene Ruthe feiner Sand entfant. Roschen mar fcon, und mas noch mehr ift, fie befaß jene Anmuth, morin Die eigentliche Runft ju gefallen beffebt, wenn man bas anders eine Runft nennen fann, mas eine aute Ree ben Lieblingstechtern ber Datur fcon in der Diege einbindet. Deter befand fic in feiner geringen Bertegenheit; ber erfte Blid bes guten Daddens batte ibn fo fark getroffen, bag er nicht mehr baran bachte, in biefem fritis schen Falle sein auf das Spiel gesettes Ansehn mit guter Art zu retten. — Für diesmal, fotterte er endlich, für diesmal — bier fiel sein Ton ins sanste uns lispelnde — mag's hingehen! Roschen bankte mit einer Thräne im Auge, und gieng nach ihrem Plazze zurück.

Marum ich bir, fcone Leferin, biefen Muftritt fo umfandlich ergale? - Deil biefer an fich unbedeutende Borfall auf die Lebensgeschichte meines Selden febr großen Ginfluß batte. Don biefem Augenblick an batte es Deter meg, bag Roschen - das iconfte Dabden im Dorfe fen, und bas man einem ichonen Dadden nicht ungefraft in bie Mugen bliden burfe. Rosden mar . von nun an fein einziger Gedante, und fie gu feben, ber bochfte Munich feiner Geele. Rein Wunder, daß er, von biefem Zeitpunct an, fich ofter mit ihr ale mit den übrigen Rindern etwas ju thun machte, ibr am forgfamften die Buch. ftaben vormablte, (mo aber benn boch bismeilen aus einem M ein 3 murbe) und die Fragen bes Ratechismus nur an fie richtete. Wenn bismeilen

von ohngefahr seine hand die ihrige berührte, so zuckte ein behendes Feuer durch seine Fingersspizze, und von da weiter bis ins Herz. Aber Roschen war noch zu jung und zu unbesangen, um das Unheil zu bemerken, welches sie in aller Unschuld angerichtet hatte. Peter war zwar ein ganz hübscher Junge, allein für Roschen war er nicht schöner, als jeder andre. Sie war ihm von herzen gut, aber nur — weil er so gut und freundlich gegen sie war.

## Zweites Rapitel.

Rodden lernt bad U. B. C. ber Liebe.

Derr Munibald Klingsohr war unter andern auch mit der Sucht behaftet, Schmetterlinge zu sammeln. In dieser Absicht führte er bisweilen an schönen Sommertagen sein kleines Wolk ins Breie auf die Schmetterlingsjagd. Da giengs denn gewöhnlich über Hecken und Stauden, über Hingel und Graben, und der ganze Schwarm brach in ein lautes Jubelgeschrei aus, wenn eines der bunten, luftigen Dingerchen erhascht wurde. Eines Tags auf einer solchen Jagd war Peter der Anführer, und auch Röschen mit dabei; da sie aber nicht so behend auf den Küßen war, als die übrigen Bauernkinder, und immer eine ziemzliche Strecke hinterdrein schlenderte, so glaubte Peter es dem Wohlkande schuldig zu seyn, ihr



agreemy Google

Befelfchaft zu leiften. Auf einmal erblichten bie beiden an einem Deidenbufch eine alanzende Libelle. Diefe muffen wir baben, fagte Deter. -Ja! ermiederte Roschen, und baftig festen fie bem Ebierchen nach , meldes fie aber nur jum Beffen ju baben ichien, und ihnen jedesmal mieber entschlupfte, wenn fie es icon gefangen ju baben meinten. Jest ließ fich die Libelle auf einen Grasbalm nieber; nun bafc ich bich gemiß, fagte Roschen, und bupfte barauf ju, flies aber fcblims mermeife an die Burgel eines Weidenfrocks, und fiel entlang ins Gras. Deter, ber ibr blindlings folgte, batte daffelbe Schickfal. Er erhob fich querft, und both dem armen Roeden feine Sand; aber fie verloren beide neuerdings bas Gleichges wicht, und burgelten aber einander, fo. baß Deters Geficht an Moschens Geficht zu liegen fam. In biefem bebenftiden Mugenblide mar es, mo Deter einen marmen Ruß auf Roschens firschrothe Lippen bructte. Die er baju fam, mußte er marlic nicht; ber Ruß mar ibm fo ju fagen ent. fclupft, noch ebe ber Borfag, ibn ju geben, in

seine Seele gekommen war, und vorsezlich wurde Peter auch nicht so viel gewagt haben. Bei Roschen erregte dieser Auß Empfindungen, die sie dahin auch nicht dem Namen nach gekannt hatte. Sie rafften sich beide auf; keines hatte den Muth, das andre anzublicken. Peter lenkte auf den Schmetterling ein; Roschen antwortete ohne zu wissen, was. Die froliche Unbefangenheit zwischen beiden war dahin.

Ein Schwarm von Kindern jubelte ihnen ist entgegen; sie hatten einen seltenen Schmetterling gefangen, der in der Sammlung des Herrn Wunibald Klingsohr noch sehlte, und darum wurde auch der Rückjug beschlossen. Mit großer Breude empfienz herr Wunibald die Beute, und bestete den sitternden Sommervogel mit einer Stecknadel an die Wand der Schulstube. — Nachemittags sammelten sich die Kinder wieder in der Schule, und auch Röschen kam. Sie sah den Schwetzeling noch lebend an der Stecknadel, und die Flügelchen schlagend vor Schmerz; dies that ihrem gefühlvollen herzen wehe, und ohne auf

bie Drobungen ber übrigen Rinber ju achten, machte fie ibn los, und warf ibn aus bem Kenfter. It foling die Stunde des Unterrichts, und herr Munibald erfcbien nebft feinem Bater; fein erfter Mlick fuchte ben feltenen Schmetterling. Der bat ibn geftoblen, fragte er mit einer Donnerfimme? Die Rinder fchracken gufammen, und Frines maate ein Mortden ju antworten. Der bat ibn geftoblen? wiederholte herr Dunibald, und rungelte Die Stirne, wie Jupiter, wenn er aus Langeweile ein fleines Donnerwetter ju veranffalten Laune bat. Dachtere Moschen! fotterte ist eine Stimme unter bem Saufen. Roschen wurde bleich wie die Mand. Peter fab es und qualeich ben Grimm feines Baters, und fein Entfdlug mar gefaßt.

3d, Bater, ich nahm ihn weg, fagte er.

Du! Du! brulte der Schulmonarch, wie Polufem, als ihm Oduffeus das einzige Aug ausbohrte, und hob die geballte Fauft. Peter wankte nicht. Der erfte Schlag folte feinen Kopf treffen; er fah Noschen an, und wankte nicht.

Bum Gluck fiel herrn Bunibald feine Dabagogit ein, und er hielt ben Schlag guruck. Sm! fieng er bei fich an, und legte ben Zeigefinger an bie Dafe, ale ob er, wie Pring Samlet über Genn und Nichtfenn monologifiren wolte; om! Der Mann batte Rectt, ber ba lebrte, man muffe ben Berbrecher nicht wilführlich firafen, fondern ibn bie naturliden, nothwendigen gol. gen feines Bergebens fublen laffen. - Aber, fuhr er bei fich fort, welches ift nun die naturliche Folge biefes Bubenfiucte? Mein Born, richtig! und die naturliche, nothwendige Rolge meines Borns ift, bag ich den Jungen brei Sage lang aus meinem Saufe verbanne. - Sebe dich meg que meinen Mugen! bub er ist mit lauter Stimme an: brei Sage lang folft bu von beinem vaterlichen Beerde verbannt fenn, drei Sage lang mein Antlig nicht ichauen, und leben von ben Margeln bes Reibes.

Peter gieng und fragte fich ben Ropf. Dummer Streich! murmelte er bei fich. Aber da fiel ibm Roschen ein, und nun munichte er boch nicht,



anders gehandelt ju haben. Er mandelte fort, wie Avollo, als er aus dem himmel vertrieben murbe, weil er - nach eines Dichters Bericht - bem Bulfan die Kenffer eingeworfen batte, und marf fich julest auf bem Relbe unter einem Baume nieder, mo er bald fein Schicffal uber ben Gebanten an Roschen vergaß. Aber ach! Weter batte nicht blog ein Berg, er hatte auch einen Magen, und als die Glocke gwolf brummte, bachte er mit Schmers an die Bierfuppe und ben Pfannekuchen, die nun warscheinlich auf dem Tifche feines Baters rauchten. In die traurigen Ranta. ffen von diefem Berlufte verfentt, borte er nicht, bag man fich ibm naberte, und erblicte bas gute Roschen nicht eber, bis es vor feiner Dafe fanb. und ibm ein Butterbrod und ein Stud Ralbers braten barreichte. Milfommener fonnten bem Bruder Meinrad in ber Schweit bie Raben nicht fenn, welche ihm (ba er lieber im Schweiße feines Ungefichts bethen als arbeiten wolte) bas Morgen und Abendbrod gutrugen, als Betern Roschens Erscheinung mar. Gie feste fic neben ibn, tifcte

bas fleine Vilgermal auf ihrem Schoos auf, unb fo plauderten und ichofferten fie, bis die Glode brei fdlug, mo es Roschen einfiel, bag fie bie Schulftunde verylaudert babe. Deter meinte, bag fie babei nicht fo viel verloren batte, und meil es Deter meinte, fo murbe Roschen auch biefer Meinung. Diefen Abend, fagte Roschen, und Morgen und iibermorgen barfft bu in unferm Saufe gubringen; ich babe meinem Bater alles haartlein eriablt, und er faate mir mol brei bis viermal, bag ich bich mitbringen folte. Das mar ein Reft fur Detern, mit Roschen ein paar Sage unter einem Dache mobnen ju barfen! In ber Kreude feines Bergens erlaubte er fic ben febr verzeiblichen Bunfch, baß feine Berbannung boch wenigstens ein paar Monathe tauern mochte.

Da fie die Kinder in der Ferne aus der Schule kommen faben, machten fie fich ebenfalls auf, und giengen nach dem Pachthofe, wo der alte ehrliche Lebbaum Petern mit einem freundlichen Lachen empfieng.

#### Drittes Rapitel.

Rödden wird Braut.

Deter und Roschen wurden mit jedem Tage alter und mit jedem Tage verliebter, ohne daß sie ein Wortchen von Liebe mit einander gesprochen batten. Einige Jahre siohen so hin; Veter zählte nunmehr achtzehn und Röschen sunsiehn. Die Gefärthin ihrer Liebe war die Unschuld, darum kannten sie auch kein höheres Vergnügen, als bei einander zu senn, ob unter Menschen oder allein dies galt ihnen fast einerlei, wenn sie sich nur bisweilen zulächeln und zuwinken konnten. An den Winterabenden kam Peter gewöhnlich in den Pachthof, und las — während Roschens Mutter, Röschen und die Mägde an ihren Spinnrocken satte Lebbaum, der unterdessen in seinem Großvaters



finbl ein Dieifchen fdmauchte, unterbrach manchs mal die Geschichte burch Bemerkungen, die freilich felten tief gefcopft, aber großtentheils fruchtbar und burd Erfahrung bemabrt waren. - Die febone Sabregeit über balf Weter gewöhnlich ben Leuten des Dachters bei ihren Feldarbeiten, und achtete nicht des Tages Laft und Sine, wenn er nur neben Roschen fenn fonnte, Die ibn benn auch oft burch einen vielfagenden Blick oder burch einen verftoblnen Sandedruck befeeligte. Aber ach! feine Geeligfeit reift unter bem Monde; bas erfuhr Weter auch ist. - Der Amtmann eines benach: barten Dorfs, ber mehr auf die MRege feines Leibes, als auf die Pflege ber magern Gerechtigfeit biett, fam auf den Ginfall, fein Gobntein, meldes fo eben von Universitaten guruckgefommen mar, und Sangen und framibfifd Plappern gefernt batte, trog einem, mit bem reichen Pachtersmadchen gu verkuppeln. Der Borfchlag fand bei Roechens Bater Gebor. Der Amtmann batte ibn einmal ju Gevatter gebethen, und fibidte ibm modentlich Die Zeitung, von der er ein großer Freund mar;

barum alaubte er ibm nichts abichlagen ju burfen. Much batte er von Liebe und Che gar fonderbare Begriffe; ein Dann mar ibm ein Mann und ein Meib ein Deib, und wenn iener nur fein Sange: nichts mare, und biefe ber Dirtbicaft vorzufieben verftunde, fo fehlte ibnen, nach feiner Deinung nichts, um fich ju beurathen, und mit einander burche Leben bingutraben. Dabei mar es fo recht nach feinem Ginne, baf feine Sochter in bie Dadbaricaft ju mobnen fommen folte, mo er bann mandmal einen Spaggiergang ju ihr machen, und mit dem alten Amtmann, der viel auf einen guten Tifch bielt, einen Wildbraten vergebren, und einige Klaschen Rheinweins ausstechen fonnte. Roschens Dutter meinte benn boch, Roschen mare noch ju jung, und man muffe vorerft ibre Deigung auszuforichen fuchen; allein ber Alte ermiederte auf biefe Borftellung gang barfch : Mocht ich boch miffen, mas bas Mabchen an bem jungen Manne auszustellen baben fonnte. Duß man fich benn gerade lieben, um fich ju beuratben ? Wenn man fic nur vertragt! Dit eurer Liebe ifts

wie mit Capeten; fie fleiden ein Zimmer babich, und wer fie bezahlen kann, thut wol, fich welche anzuschaffen; allein man kann barum boch bequem wohnen in einem weiß übertunchten Zimmer.

Abschen murde der Antrag erdfinet. Sie erschrack, und mußte keine Antwort ju geben. Jit erst ward es ihr deutlich, wie fest sich Veter in ihr herz einzunisten gewußt habe, und sie fühlte, daß Trennung von ihm, Trennung von ihrem Lebensglücke senn wurde. Mit beklommenem Berzen schlich sie in den Garten, und ließ daselbst ihren Thranen freien Lauf. Veter kam dazu und sah ihren Kummer.

Das ift bir begegnet? fragte er.

Ach, ich foll heurathen!

Seurathen?

Leiber !

Peter fragte fich in ben haaren. — Wenn du boch beurathen folft, fo heurathe mich, fagte er mit feiner ehrlichen Offenheit.

Wenn es mein Bater gufrieden mare, ermies berte Roschen mit einem Seufger. Mir mollen ibn barüber fragen.

Es ift ju fpat. Er bat mich an ben Gobn bes Amtmanns Rebfuß verfprochen.

Roschen meinte aufs neue, und Beter weinte mit. Ach Roschen, fieng Weter an, wenn bu ben Gobn bes Umtmanns beuratheff, fo thue ich mir

ein Leib an; ich fpringe ins Daffer.

Ach Gott, fdrie Roschen, und fant in feine Mrme - Deter umichlang fie feft. Dein, rief er, Die gange Melt foll bich nicht aus meinen Memen reiffen.

Ibre Lipven brannten auf einander, ibre Ebranen vermischten fich. Nachdem fie fich wieder gesammelt hatten, giengen fie mit einander gu Rath, aber fie faben feine Soffnung, als vieleicht Roschens Mutter ju geminnen durch Bitten.

Der Berfuch murde benfelben Abend noch gemacht, und die Mutter verfprach ibr moglich. ftes au thun.

Des andern Tags fam der Amtmann mit feinem Gobne auf den Dachthof, um bas Chever-Ibbnif gu balten. Der eine mar fett, ber andre

mager und abgezehrt vom Lebensgenuffe. Roschen bebte zuruck, als fie die ausgetrocknete Sundergeffalt erblickte. Der junge herr kam auf fie zugetrippelt, kufte ihr die hand und beäugelte fie von allen Seiten. Der Alte ftreichelte ihre Wange — sie wußte sich nicht zu fassen.

Man wolte sich bald zu Tische sezen, und dies gab ihr Gelegenheit, sich zu entsernen. In der Rüche siel sie ihrer Mutter um den Hals, und sehte, sie doch vom unvermeidlichen Elende zu retten. Der alte Lehbaum kam, um zu sehen, ob alles in Bereitschaft wäre; Mutter und Sochter bestürmten ihn — er schüttelte den Korf. Dahinter steckt etwas andres, sagte er mit raubem Tone; gewiß hat dir der Schulmeisterbude den Kopf verrückt.

Uch nein, Bater! ich will mein lebelang nicht beurathen.

Du folft aber beurathen — dagu fend ihr Deis ber auf die Erde gefegt. Ich will, daß du den jungen Rehfuß beuratheft, und damit gut. — Mit diefen Worten schob er feine Mugge aufs rechte Ohr und gieng. Dies war das sicherste Zeichen, daß er nun ferner keine Einwendungen boren wolle. Selten bestand er auf etwas, aber geschab es disweilen, so war nicht leicht etwas vermögend, ihn in seinem Entschlusse wankend zu machen. Die Mutter tröstete Röschen damit, daß ein Bertöhnis doch noch keine Hochzeit sen, und daß man unterdessen schon noch Gelegenheit sinden werde, den Bater auf andre Gedanken zu bringen, und so weiter. Röschen gab endlich doch der Hofnung wieder Raum, trocknete sich die Thränen ab, und gieng mit einem erkünstelten Lächeln auf den Lippen, welches ein Dichter mit einem Sonnen, blick zwischen Regengewölk vergleichen wurde, zur Geselsschaft.

### Biertes Rapitel.

Peter befteht ein Abentheuer.

Peter wolte eben ju Roschen geben, als ihm eine von bes Dachters Dagben begegnete, und ibm die große Reuigkeit mittbeilte, baß Jungfer Rofe fo eben mit bem jungen herrn Rebfuß Berlobnig gebalten, und einen toftbaren Ring jum Gefdent befommen babe. Der arme Deter! Da fand er, wie neulich ber herr Prafident von Rojebue por dem beutiden Dublicum, und fonnte meder ju Gedanken noch ju Worten fommen. -Er ichlenderte fort (gleich dem berubmten Seilis gen, ber feinen Ropf in ber Sand trug, wurd ich fagen, wenn es erlaubt mare, einen ungludlichen Liebhaber mit einem Beiligen ju vergleichen) bis er fich endlich im Belbe fand, wo er fich - geangs figt von feinem Schickfale, unter einen Baum niebermarf.

So ift fie doch ungetren, sagte er bei fich! Wer batte sie zwingen können, den Ring anzunehmen, wenn sie nicht gewolt batte. — Ich batt' ihr freilich keinen so kostbaren Ring geben können! — Ach, wenn ich — wenn ich nur gleich ein Madchen wüste, die so schon wäre, als sie, und die ich eben so lieb haben könnte! Auf der Stelle wolt ich sie heurathen, der Treulosen zum Schabernack.

Nach diesem und einigen abntichen Selbstges sprächen sprang er auf und sah nach dem Dorfe din; da siel sein erster Blick auf das rothe Ziegeldach des Pachthoses, und sein Grimm töste sich in Thränen auf. Alle die schönen Stunden, welche Röschens Liebe ihn gemacht hatte, zogen an seiner Fantasse vorüber, aber bloß, um ihn zu quälen. — Langsam schweiste er izt durch das Feld hin; mancherlei Entwürse giengen durch seinen Kopf, aber in so luftiger Nebelgestalt, daß er keinen fest zu balten vermochte. Indem er sich um eine Hecke bog, entdeckte er den alten Pachter, der mit dem Austmann in traulicher Unterredung vom Dorfe

berfam. Gine Strecke binter ibnen, aber lang. famer, giengen Roschen und ibr Brautigam. Bit murbe Deters Empfindung Buth - er ballte Die Rauft, fampfte ben Boden, rif eine Gerte vom benachbarten Baune, und foling ben Diffeln umber bie Ropfe ab. Bar er ein Baffa gemefen, fo maren in Diefem Augenblicke Menfchenkopfe geflogen. Da bie beiden Alten naber famen, barg er fic - bis fie vorüber maren - ins Gebufch. Bierauf entichlog er fich, ben Deg nach bem Dorfe ju geben, mo ibm Roschen und ihr Liebhaber begegnen mußten. Gie foll mich feben, die Treulofe, faate er bei fich, und vor Schaam in die Erbe finfen. - Te naber er ben Beiden fam, befto furchtbarer tobten Gifersucht und Rachgier in feinem Innern. - Roschen erfannte ibn, und bie Kraft wich aus ihren Anien; fie batte Dube, fich aufrecht zu balten. - Un einem ichmalen Graben famen fie jufammen. Der junge Rebfuß faßte Roschen unterm Arm, um ihr binaber gu belfen. Diefer Unblich verfegte Detern in eine folche Duth, daß er, obne ju miffen, mas er that, ben gepuzten, wolriechenden jungen herrn — mit nichts, dir nichts — bei der Bruft ergriff, und ihn entlang in den Graben legte. Roschen fiand wie eine Hilbfaule da. Peter schaute sie einige Augenblicke mit ftarren Augen an, und gieng langsam seinen Weg. Der junge herr erhob ein gräsliches Nothgeschrei, aber Roschen hörte und sah nicht. Endlich arbeitete sich der arme Korpbon selbst mit Anstrengung aller seiner Kraft aus seinem Gefängisse bervor, und fluchte und schimpste auf den armen Peter in solchen Kraftausdrücken, als ob er sich eine Sammlung derselben aus den neuesten Ritterromanen und aus den Kontroversen unstrer berühmten Männer eigen gemacht bätte.

Wer war der Schuft? fragte er Adschen, indem er fich über und über mit wolriechendem Wasser besprengte, um den ibelgeruch des Pfüseinwassers, wovon er triefte, in etwas zu mindern.

Wer mar der Schuft?

Des Schulmeifters Alingsohrs Sohn! erwies berte Abschen, ohne daran ju benfen, welch einen folimmen Dienft fie durch diese Bekanntmachung ihrem Geliebten leiftete. Die Angst ihres Herzens war noch ju groß, als daß sie einiger überlegung batte Raum geben konnen.

Das foll ibm übel befommen, fdrie ber junge herr, und eilte vormarte, um feinem Bater ben erlittenen Schimpf ju flagen. Roschen jauderte, ibm ju folgen. Gie fürchtete nicht ohne Grund, ihr Dater mochte den Bufammenhang biefes Borfalls errathen, und feinen gorn auch an ibr auslaffen. Balb ichlenderte fie einige Schritte pormarts, bald blieb fie mieder fteben, und pfludte Gebankenlos einige Blumen am Dege. Jit batte ber junge Rebfuß die beiden Alten erreicht, und aus der lebhaftigteit der Bewegungen fclof Ros. den, bag nun wol uber ben armen Peter Gericht gehalten merde. Die Unterredung bauerte giemlich lange, und Roschen fand noch immer voll pein= licher Unrube an einer milben Rofenbecte, und beraubte fie faft ganglich ihres Schmude. Endlich fdieden die beiden Kremben, und ber alte Dachter tam mit einem ftrengen, murrifden Gefichte auf

Roschen ju. Sie erwartete ihn mit niedergefclas genen Augen und hochflopfendem Sergen.

Schone Geschichte! brummte er ihr schon von ferne gu. Roschen antwortete durch Ehranen. — Hatt' ichs boch gleich weg, suhr der alte Lehbaum fort, daß dir der Schulmeistersbube das Köpfchen verdreht habe. Aber er hat sich nun schot gebettet!

Lieber Bater - fieng Roechen ju ffottern an, ohne ein Wort weiter bervorbringen ju konnen.

Der herr Amtmann wird schon dasur sorgen, daß der Bube in die Karre komme; und luftig wird es anzusehen senn, wie die Kinder aus dem Dorfe hinter ihm drein jubeln und ihn mit Koth bewerfen werden.

Bei biefen Worten gerieth Roschen auffer fich. Ach, schluchte fie auffer fich, ich will ja gern ben jungen Rehfuß heurathen, und — bier flockte.fie.

Ich weiß nicht, ob fich der Amtmann zufrieden geben wird. Wenn die hochzeit nicht weiter verschoben murbe, so vergate man vieleicht die Geschichte darüber. Nun — Ja oder Nein! Adschen lifpelte ein Ja, und es ward Nacht in ihrer Seele. So mag es der Unglücklichen zu Muthe fenn, die am Altare fieht, und den Schleier nimmt. Mit einem einzigen Ja entfagt fie auf immer allen Freuden und hoffnungen der Menschheit.

Der Alte lobte Abschens Gehorsam, und schilderte ihr mit aller Beredsamkeit, die er aufbringen konnte, die Bequemlickeiten und das Wohlleben, welche ihrer warteten; aber Roschen hörte nichts davon. Sie versank in eine dunkle, furchtbare Leere. Das Ja, welches sie so eben ausgesprochen hatte, klang noch immer in ihren Ohren, wie der Ton der Bodenglocke der unglücklichen Verbrecherin, die auf die Richtsätte geführt wird, und doch hatte sie nicht den Muth, es zurück zu nehmen.



# Fünftes Rapitel.

Muf Sturm folgt Etille.

In Beters Seele mar es etwas rubiger geworden, nachdem er feinen Groll an feinem Debenbubler fo thatlich ausgelaffen batte. Aber es mar ieit etwas fo unbehagliches in feinem Buffande, baß er munichte, fich von fich felbft loereiffen gu tonnen. Gein Rater batte icon langft ben Gebanten geauffert, ibn nach ber Stadt ju fcbiden, mo er einigen Unterricht in ber Mufit genieffen folte. Gine Entfernung von Alfen, wo ieber Gegenftanb ibm verhaft ju merben anfieng, mar feiner Geele eine milfommene Ibee; barum bath er feinen Dater fogleich bei feiner Nachbaufefunft, ibn bod morgen ober übermorgen nach ber Stadt gieben ju laffen. Der alte Klingsobr mar bies jufrieden, bulf ibm feinen Dantelfact fcbnuren, gab ibm einige Thaler Gelbes nebft feinem Gegen und

einem Briefe an einen Befannten in G. mit, und fo manderte Weter icon bes andern Dachmittags aus Alfen. - Als er eine Anbobe erreicht hatte, pon mo er fein ftilles Dorfden jum legtenmale überschauen founte, marf er fein Reifebundel jur Erde, und feite fich barneben - beflommen von einer nie gefühlten Debmuth. Dar er ein Dichter gemefen, fo batte fich biefe Wehmuth bei ibm maricheinlich in eine Elegie aufgelöft; fo aber, ba feine Dufe bei feiner Wiege gefungen batte, ließ er fle in bellen Ebranen aus. Er fab im Schatten von Mallnufbaumen ben Dachthof, mo Roschen mobnte, fab die Kluren, mo er oft an ihrer Geite luftgemandelt mar, und fich fo felig gefühlt batte in ihrer Liebe; wo es ihm fo gang gleichguftig gemefen mar, ob auffer feinem Dorfs den auch noch irgend ein bewohnter Bleck auf Gottes Erbe fen! Teat erft empfand er ben Schmers einer emigen Trennung. Geine hoffnung mußte er bier gurucklaffen, und nur die Liebe nabm et mit. Einigemale fam es ibm in Ginn, wieder beimgutebren, aber bann fab er wieder fein Roschen



als die Gattin eines andern, und sein erster Entschluß sezte sich aufs neue in seiner Seele fest. — So saß er bis gegen Abend, und nun merkte er erst, daß es zu spat sen, um weiter zu geben; er suchte baber auf einem benachbarten Meyerhofe um eine Nachtberberge-an, die ihm auch gastfreunds lich bewisligt wurde.

Der folgende Tag war ein Sonntag. Der ehrliche Bestier des Menerhoses, dem Peters offene Bildung zusagte, lud ihn ein, den Sonntag noch bei ihm zuzubringen, wo es ohnehin nicht schiecklich sep, zu wandern, und mit ihm dem Gottesdienste in der Kirche eines, ein halbes Stündschen weit entlegenen Dorfes beizuwohnen. Peter war es zusrieden, denn nun konnt er doch hoffen, sein Odrschen wenigstens noch einmal zu sehen, und ihm noch ein Lebewol zu sagen. Nach einem schmackhaften ländlichen Frühstücke gieug er mit dem Meyer und seinen Kindern nach der Kirche desselben Dorfs, worin der Amtmann Rehfuß wohnte. Peter war wenig ausmerksam auf die Predigt; als aber diese nun geendigt war, und

der junge herr Rehfuß nebst der ehrsamen Jungfer Rose Lehbaum von dem Prediger als ein neuversledtes Paar aufgebothen wurden, da ward es Nacht um seine Sinne; vor seinem Auge dieng ein Blor, es dröhnte in seinen Obren, kalte Schauer überliesen ihn. Sein Wirth, der neden ihm kand, glaubte, daß ihm übel geworden sey, und führte ihn aus der Lirche. Peter ließ sich geduldig forts sühren; als sie aber auf dem Meverhose angekommen waren, nahm er seinen Mantelsack, und seite — ungeachtet der Vorstellungen des Meyers — seinen Weg nach S. fort.

Adschens Zufiand war noch beklagenswerther. Immer hatte sie gehoft, Petern durch ein Ohngesfähr sprechen und überzeugen zu können, daß sie nicht treulos gehandelt habe, ihm zu sagen, daß sie ihn noch liebe; immer hatte sie noch auf ein kleines Wunder gehosst, wodurch sie von der versbaßten Heurath befreit werden würde; allein weder die Gelegenheit, Petern zu sprechen, noch das ersehnte Wunder wolten sich einstellen, und da sie nun vollends die Nachricht von Peters Abreise



pernabin, verfant fie in endlofen Jammer. Der Sochieittag erfcbien : wie ein Ofterlamm ließ fie fich fcmuden und zum Altare fubren. Die Mutter abnete bofe Dinge fur bie Bufunft; aber ber Mite troffete fie mit dem Spruchwort - traurige Braute, froliche Deiber! und fo gienge nach ber Rirde. Dachdem ber Drediger die Erauungsformel verlefen hatte, fragte er, nach bergebrachter Gewon. beit, querft ben Brautigam um feine Ginwilliauna, Die Diefer mit einem lifpelnden Ja gab. Sierauf mandte er fich an Roschen mit ben Worten: If es Ihr freier, amanglofer Wille, diefen gegenmar, tigen Beren Marimilian Rebfuß ju Ihrem eblichen Gemabl angunehmen, und mit ihm gu leben, wie fiche einer rechtlichen Sausfrau geziemt? Dein! ermieberte Roschen fcnell und laut, und obne felbft ju miffen, wie diefes Dein in diefem fritifden Augenblide auf ihre Bunge gefommen mar. Satte der Prediger ohne weiters ibre Sand in die Sand des herrn Rebfuß gelegt, fo murde fie flumm und duldend die Gattin bes Mannes geworden fenn, ben fle verabscheute; aber jene Trage machte es ihr auf einmal deutlich, daß sie doch auch noch ein Wortchen bei der Sache zu sprechen hatte, und sie faßte den Muth der Nothwendigkeit. Wie ein Bliz wirkte dieses Nein auf die ehrbare Versammlung. Der Bräutigam kam — was ihm freilich auch nicht selten ben andern Gelegenheiten wiedersuhr, von Gedanken; der Amtmann zog die Hand von der Nase zurück, die er eben mit einer Prise Kaback regaliren wolte; der alte Lehbaum sperrte Mund und Ohren auf; seine Frau ließ vor Schreck das Gebethbuch fallen, und unter dem anwesenden Volke entstand ein zweideutiges Gestüffer.

Der Prediger faste fich am erften wieder, und wiederholte feine Frage. Aller Ohren waren gestpist — Roschen antwortete mit einem zweiten aber weniger kecken Rein, bem ein Chranenftrom folgte. Lauter wurden jest die Ausbrüche der Schaam und des Argers unter den Mitspielern, die der Neugierde und Schadenfreude unter den Buschauern dieses Auftritts. Der Prediger, ein Mann, der die Menschen nicht von gestern nur kannte, und zu ihrem Wohl arbeitete, was in

feinen Rraften fand, fab jest mit einem Blick, mas bier vorgieng. Um ben ernfthaften Kolgen, die diefe Begebenheit nach fich gieben konnte, poraubeugen, und alles wieder ins Gleis zu bringen. befchied er bie Wartheien nach feiner Mobnung: bafelbft übergab er Roschen feiner Kamilie, um fie nicht bem erfien Born ihres Baters blog gu fellen, und forach bierauf mit bem alten Dachter und bem Umtmanne, fcbilberte ihnen fo nachdructs lich die unausbleiblichen Folgen einer gezwungenen Ghe, redete fo eindringend und überzeugend, bag ber alte Lebbaum bald jum Gefule und Gefiands niffe feiner iibereilung fam, und feiner Dflicht obne alle anderweitige Rucficht ju folgen gelobte. Schwerer hielt es, ben alten Berrn ju befdmid= tigen. Er batte icon ju genau berechnet, wie autlich er fich in feinen alten Tagen von Roschens Bermogen werde thun fonnen, batte icon einfis weilen einige Baffer Rheinwein und allerlei Lectes veien verfebrieben, und folte nun auf einmal die fchone Aussicht auf eine mit Champagner, Eruffelvafteten, Muftern, Wildbraten und dergleichen

molbefeste Safel verschwinden febn! Sier fich ju finden, mare ju viel von feiner Whilosophie, die noch nie eine abnliche Prufung befianden batte, geforbert gemefen. Auch vermochte die gange iiberredungs und iiberzeugungskunft bes guten Paffors nichts auf ibn; er blieb hartnadig barauf, Jungfer Rofe Lebbaum muffe Madam Rebfuß merben, bis ber Daffor ein Argumentum ad hominem porbracte, und mit einem Berichte nach Sofe brobte; vermuthlich mochte ber Chrenmann feinen Nahmen nicht gerne bei Sofe in Erinnerung gebracht miffen, barum - nahm er fcmeigend eine Prife Saback, fab traurig auf feinen Bauch, wie Sans Fallftaf, als fein fonft fo treuer Sal nicht mehr Bruberschaft mit ihm balten wolte, und verließ die Wohnung des Pfarrers, verfolgt von den Spottreden des Bolfe, welches fich vor ber Thure gefammelt batte. Dem alten lebbaum lag es fchwer auf bem Bergen, daß biefer Borfall fein Saus der Dachrebe aussegen, und nun jeder. mann auf fein Roschen mit Tingern zeigen murbe. Der Prediger fchlug ibm daher vor, das Madden



auf einige Zeit zu feiner Schwester, einer hofs rathe Wittwe in S. zu schiden, wo sie gut besorgt und in weidlichen Arbeiten unterrichtet werden wurde. Dieser Vorschlag ward von dem Pachter genehmigt, und Roschen wanderte nun nach eben der Stadt, wo ihr treuer Peter, ohne daß fie's wußte, bereits seine Laufbahn eröffnet hatte.

## Sechstes Rapitel.

Die Befdeerung.

Deter mar in G. gar nicht an feinem Plage. Er langte mit feiner treubergigen Ehrlichfeit nicht aus gegen die verftectte Arglift und Rankefucht ber verfeinerten Stadter. Er, ein unverdorbener Naturfobn, der jedes Ding bei feinem rechten Dahmen nannte, und fich nicht einfallen ließ, daß es Menfchen geben tonne, die ihr Leben bamit jubringen, etmas ju fcheinen, mas fie nie fenn Eonnen, mußte allenthalben auf feinem geraden Wege anftogen, und gebemmt und gedrangt werden; darum, und weil feine Schwermuth ibn überhaupt nach ber Ginsamfeit jog, verschloß er fich in fich felbit, befuchte fleißig feinen Dufftmeifter, und brachte bie Stunden feiner Ruffe vor ber Stadt in einem fleinen Gebolge ju. Sier athmete er freier; bier unter Baumen und Geftrauchen bunfte

er fich in feiner Seimath ju fenn; bier überließ er fic ben Erinnerungen an iene gludliden Tage, Die Roschens Liebe ibm fo gant ausgefüllt batte, und ob er gleich von bem Ausgange ihrer Beurathegeschichte nicht unterrichtet mar, und fie bas Eigenthum eines andern glaubte, fo bilbete feine geschäftige Kantafei bod Eraune ber Mbalichfeit, fie einft noch fein nennen ju durfen. Die Madchen ber Stadt batten feinen Beifall nicht; er fand gu viel erborates an ihnen, und er pfleate in feiner ehrlichen Offenherzigkeit zu fagen, wer ein Stadts madchen beurathe, miffe nicht, mas er an ibr baben merbe; fie maren wie Leute, bie von einer Rafdingeluftbarfeit famen, und die fich in ihrer Eracht und in ihrer Kaffnachtslaune fo mobl gefielen, bag fie beides nicht mehr ablegen wolten.

Peter mochte bald ein Jahr in der Stadt gus gebracht haben, als er eines Tags an einem Hause vorbei gieng, wo einige Frauenzimmer aus dem Fensier saben. Er achtete nicht auf sie, bis ihm ein wiederholtes Bft! nachtonte. Mechanisch wandte er sich um, da er aber nicht vermuthen Connte, bag die gepusten Damen etwas mit ibm qu perhandeln baben tonnten, fo glaubte er, bag ihr Sft! jemand anderm gelten muffe, oder baß man ibn vieleicht nur neden molle, und er gieng feinen Deg rubig fort. Einige Sage nach biefem Borfalle, den er icon wieder aus bem Gedacht= niffe verloren batte, fam fein Bater - ber ehren: vefte Schulmeifter von Allen nach der Stadt, um ibn ju befuchen, und fich ju erfundigen, wie weit es fein Deter ichon in ber Runft des Orfeus gebracht babe. Raum fab er feinen Bater, fo fiel ibm naturlich Roschen ein, und doch batte er lange ben Muth nicht, fich nach ibr ju erkundigen, bis er endlich durch viele timmege und Schliche auf ben jungen herrn Rebfuß fam. Der fann fein Bundel machen, fagte Dater Dunibald. -Die fo? fragte Deter gang erffaunt.

Der Alte ift ab Patres gegangen, und hat nichts hinterlassen, als seinen Sohn und Schuls den. Das Puppchen hat nichts gelernt als Kabriolen machen, und mag nun versuchen, wie Kommisbrod schmeckt. — Ein Glück für den alten Lebbaum und feine Rofe, daß die Heurath ju Wasser wurde.

Die Beurath ju Daffer, fagte Veter, und faß Da mit weitoffnem Munde, zweifelnd, ob er feiner funf Sinne machtig fen, und recht gehort babe. Dater Dunibald ergalte nun mit einer Weitlaufigfeit, als ob es pro Sonorario gienge, ben gangen Bergang ber Sache, wie wir ibn bereits gehort haben. Beter gerieth auffer fich vor Freude. Roschen , fein verloren geglaubtes Roschen mar noch frei, und noch mehr, fie hatte marfcheinlich nur ihres Deters wegen fich bas Berg gefast, offentlich in der Rirche, wo die Dabchen fonft fo gerne Ja zu fagen pflegen, ein wiederholtes Dein tu fprechen. Delch ein Beweis von treuer Liebe! Deter fonnte nicht umbin, fich jest felbit mit einer Art von Respect au betrachten, ba ibn Roschen fo geehrt batte. Go - fi licet parvis componere magna! fand der Mitter von Simmers mann vor dem Spiegel, als jum erftenmale ber St. Dladimirorden von der dritten Rlaffe in feinem Anopfloche bieng, und beantligte fein

werthes Selbst! Da Poter nun ferner vernahm, daß Roschen sich seit jenem Zeitpuncte in S. befinde, da es ihm warscheinlich wurde, daß jenes zweisdeutige Bst! ihm gegolten babe, da saß vollends die Freude bei ihm zu Gast. Herr Wunibald konnte sich in seinen Sohn nicht sinden, denn er ahnete in der Armuth seines Berzens nicht, was zwischen den beiden jungen Leutchen vorgefallen sen konnte. Von Liebe wufte er nichts, es mußte denn die Liebe zur Schmetterlingsjagd sepn.

Nachbem der Alte wieder abgereif't mar, gieng Peter fleißig an dem Hause vorüber, aus dessen Fenstern ibm sein Roschen zugebistet hatte. hinzein zu geben und sich nach ibr zu erkundigen, wagte er nicht, dazu war er zu bidde und zu furchtsam. Seine Gange waren inzwischen fruchtsos, er konnte nichts von dem lieben Madchen erspähen. Eines Abends, da er eben die gewöhnsliche Runde auf und abmachte, öffnete sich die Khure des Hauses, welches seine Wünsche versschloß; Peter schlich binzu, und erkannte beim

erffen Blick feine Geliebte, Die ein Licht in ber Sand bielt, und mit einem autgeffeideten bub= ichen jungen Manne, bem fie maricheinlich an bie Ebure leuchtete, eine bem Unfcheine nach giemlich ernfthafte Unterredung batte. Gin neuer Berr Rebfuß, bachte er, und in feiner Geele mard es wieder dunfel. Bon ihrer Unterredung Fonnt er nichts erlauschen, benn fie fprachen giems lich leife, auch war manderlei Gerausch auf ber Strafe. Deter fand auf glubenden Roblen ; boch faßte er den Borfat, fobald der Unbefannte fich entfernt baben murbe, binguggebn, und ben Ausspruch über Leben ober Sob aus Roschens Munde ju boren. Der Unbefannte nabm Abicbied, aber Roschen ichloß die Thure binter ibm fo fcnell, bag ber arme Deter feine Absicht fur biesmal aufgeben mußte. Mit neuem Rummer wantte er nach Saufe, und fantafierte eine ichlaflofe Dacht burd. Bisweilen fam es ibm por, baß fein Berbacht boch wol ungegrundet fenn konne, und daß ber Fremde vieleicht fich über irgend eine Sausangelegenheit mit Roschen beredet

babe. Wieleicht war er ein Verwandter der Dame, bei welcher Röschen sich befand. Aber bei alle dem — ein hübscher junger Mann und ein schönes junges Mädchen! die können leicht mit einander einig werden. Auch konnte Röschen in der Stadt mit ihrer ländlichen Kleidertracht, wie dies bisweilen der Fall ist, ihre ländlichen Sitten abgelegt haben, und sonach mußte sie an einem jungen wolriechenden Herrn, der über ein Nichts zu sprechen wußte, als ob es etwas wäre, mehr Geschmack sinden, als an dem geraden Peter, ter keinen Borzug besaß als ein redliches Herz, und schlichten Hausversiand.

Solche Worstellungen angstigten ibn bis zum Morgen. Jest faste er ben Borsaz, sich aus ber Ungewißheit seines Schicksals zu reisen, und alles anzuwenden, um mit Roschen zusammen zu kommen. Ein Städter hatte in dieser Berlegen-beit taufend Mittel gefunden, seinen Zweck zu erreichen; Peter wußte kein anders als das liebe Ohngefahr. Er schlich jeglichen Abend um Rosschens Wohnung, um sie vieleicht bei einem Einschen Wohnung, um sie vieleicht bei einem Eins

oder Ausgange zu treffen. Mehrere Wochen waren feine Bemühungen umfonst. Endlich in einer regnerischen, dunkeln Nacht, als er schon dis gegen zehn Uhr Abends auf seinem Posten gestanden batte, und ihn bereits voll Arger und Gram verlassen wolte, öffnete sich leise die Hausthure. It Er da? fragte eine weibliche Stimme, die Peter sogleich für Röschens Stimme erkannte. Er zitterte. Sa, dacht er, vieleicht erwartet sie ihren Liebhaber? Ich will der Falschen einen Possen spielen. Auf ein wiederholtes — Ist Er da? gieng Peter auf sie zu, und sagte leise — bier bin ich!

Sier nehm Er, geschwinde! Mit biesen Worten schob sie ihm ein kleines Pack in den Arm,
und huschte zur Thure binein. Peter fand da,
und wußte nicht, was das bedeuten solte. Endlich
entschloß er sich nach Hause zu geben, und das
Bundel des andern Tags mit einem Briefe an
Roschen zurückzuschicken. Aber wer malt seinen
Schreck und sein Erstaunen, als er auf seine
Stude kam, und ein in seine Windeln eingewickel.

tes Rind fand, welches faum einige Dochen alt fenn mochte. Das übrige bes Backs beffand aus Deiszeug, Kleidungeftucken und fechzig Thatern an Gelb. Deter fab nun wol, baf bie Gade an den unrechten Dann gefommen fen. Aber wer war bie Mutter bes Rindes? In bem Saufe wohnte Niemand als die Sofrathin, eine Mittme nabe an vierzig, eine wenigftens funfzigjabrige Rodin und eine eben fo alte Magb, und Roschen. Der Schein mar nur ju febr gegen bie legtere. Darum vieleicht jene leife Unterredung mit bem Unbefannten, der mol gar Dater bes Rindes fenn mochte, und Unftalten getroffen batte, bas fleine Durmchen in aller Stille aus ben Augen ber Welt ju entfernen. Deters Empfindung murbe Buth und Rachgierbe bei diefen Gebanken. 3ch will bingeben, fagte er, und die Kalfche por aller Welt ju ichanden machen. Dor die Thure mill ich ihr biefen Zeugen ihrer Schmach legen, bamit fie ferner feinen ehrlichen Mann mehr betruge. Bit warf er einen Blick auf bas Rind, bas ibm freundlich gulachelte. Diefes lächeln befanftigte

feine Buth. Ach, fagte er, bu fennft bein Unglud noch nicht, armes Gefchopf, aber bu folft es auch nicht fennen ternen. 3d - ich will bein Bater fenn. Deine Mutter - marb vieleicht burch einen glattingigen Buben berführt. Die bald fällt ein Dadden auf ichlupfrigem Boben! Unmenfcblich mare es, fie gang ju Boben ju fclagen; aber ich will ihr einen Beweis geben, wie viel redlicher ich es mit ihr meine, als fie mit mir. - Ebranen fromten jest über feine Mangen. Er befchloß, um ben Dorfall nicht laut werben ju laffen, obne Bergug nach einem benachbarten Dorfe ju geben, und bas Rind bafelbft bei Bauersteuten in die Bflege ju geben. Eroj ber fibrmifden Witterung machte er fich auf ben Dea, nachdem er bas Kleine vorber marm eingebult batte, und fam gegen Sagesanbruch in ein auf bem Wege nach Ilfen gelegenes Dorf, mo aber Niemand bas Rind annehmen wolte, weil Deter feine Giderbeit leifen founte. Mun war er in einer mislichen lage, und gerbrach fich ben Ropf, wie er fich da berauswickeln tonne, als er

einen Mann aus Ilsen gewahrte, ber an ihn abgeschickt worden war, weil herr Munibald. Atingsobr auf einer Schmetterlingsjazd einen unglücklichen Fall gethan hatte, und auf den Toddarnieder lag. Peter eilte nun mit dem Bothen und seinem Kinde hals über Kopf nach hause.— Stirbt dein Bater, dachte er, so bleibst du das heim, bestellt dein Gütchen, und erziehst deinen kleinen Buben selbst; fristet ihm aber der himmel das Leben — je nun! so wird sich unterdessen schon besterer Rath sinden.

Freund hain ersparte ihm die Muhe, auf bessern Rath ju sinnen, indem er den alten Wunibald, noch bevor Peter ju hause ankam, in das Land binübergeleitete, wo es weder Steckenpferde noch Schmetterlinge giebt. Peter trauerte um seinen Water im herzen, ob ihn gleich sein Schmerzweder zu einer Tucht nach Paris noch nach Peterssburg trieb, und nahm Best von seinem Nachlasse, der aus einem häuschen, einem kleinen Gehöft und einigen Morgen Acker und Wiesen bestand, und beschloß bei sich, forthin als Landwirth ju

leben, und fich meder mit ber Tabagogif noch mit Schmetterlingen ju beschäftigen, und fein bischen Ergiebungsfunft einzig jum Beffen feines Rundlings ju benugjen. Die Dabre von biefer Befdeerung murbe bald im Dorfe fund, und jedermann grambbnte, daß Beter mol felbft einem Dabden ein wenig ju tief in die Augen geauctt baben muffe; denn daß ber beilige Chrift beraleiden gefunde Jungens auf den Difch fente, bavon batte man boch noch fein Beifviel. Der Drediger, ber den guten Veter auch im Berdachte ber Menschlichkeit baben mochte, ließ ibn ju fich rufen, um ihm ein menig ins Gemiffen ju reben. Deter erialte baarflein, wie fic Die Geschichte jugetragen babe, nur Roschens Damen wolt er nicht preis geben. Da aber jener barauf befand, indem fonft, mie er mit Recht fagte, bie Glaub= murdigfeit der Ergalung noch immer zweifelhaft fen, und ba er überdies ein beiliges Stillfcmeigen ju beobachten verforach, fo nannte Deter nicht ohne Widerftreben feines Bergens diefen noch immer geliebten Dabmen, und nun mar bem redlichen Paffor alles flar. Er bewunderte Peters Edelmuth, und nahm ihm zugleich einen Theil feines Kummers, indem er ihm begreislich machte, daß das Kind denn doch wol eine andre Mutter baben könne, und daß es Psicht sen, sich hieruber mit Behutsamkeit Licht zu verschaffen.

Etwas getroster verlies Peter das Pfarrhaus; und ob er sich gleich gesteben mußte, daß er dem kleinen Fündling einen Theil seiner Liebe würde entziehen müssen, wosern Röschen keinen Theil an ihm hätte, so wünschte er — begreislich und verzeihlich — doch das leztere.

## Siebentes Rapitel.

Endegut alles gut.

Die hofrathin und Roschen kamen eines Tags auf Besuch nach Issen; jene sieg bei ihrem Bruder dem Pfarrer, diese bei ihrem Bater ab. Mährend der Malzeit lenkte Roschen das Gesspräch auf Petern. Der alte Lehbaum war nicht gut auf ihn zu sprechen. Ein schöner Bursche, sagte er. Da hat er irgend eine Dirne beschwazt, die ihm einen kleinen derben Jungen vor die Thure seite. Das war die Bescherrung, die er von S. mitbrachte. Roschen glübte bei dieser Rede, aber bald siel ein leuchtender Bliz in die Nacht ihrer Seele. — Wenn es Peter gewesen ware, der das Kind aus ihren händen empfangen hätte! Aber dann konnte er sie ja schuldig

glauben, und doch erzog er felbft biefes Rind, baß er marfcheinlich fur bas ihrige hielt, und feite fich dem Sobnfprechen bes gangen Dorfes aus. Diefe Gedanken erhoben ihre Geele, und bruckten fie angleich nieder. Gie fublte gang: feinen Edelfinn, aber es mar ibr auch um fo unerträglicher, in feinen Augen ein verworfenes Geschöpf ju fenn. Gie batte feine Raft, bis abgespeißt mar, wo fie fich fogleich nach Peters Mohnung aufmachte, aber in diesem Augenblice erhielt fie mit ihren Eltern eine Ginladung von dem Prediger jum Raffe. Ungern und vol qualender Unruhe folgte Roschen babin. Rachbem ber ichwarze profetische Erank gemachlich einges folurft, und manche Stadtgeschichte dazwischen ergalt worden mar, erhielt Roschen von bem Prediger einen Bint, ibm in ein andres Bimmer ju folgen, mas fie fogleich that. Bier ergalte er ibr, mas er von Betern gebort batte.

Salten Gie mich auch fur fouldig? fragte Roschen errothend, aber mit bem ruhigen Blide bes reinen Gemiffens.

1

Rein. Allein ich munichte, daß du auch nicht einmal den Schein gegen dich hatteft.

Ad, ich tonnte mich rechtfertigen mit einem Wort, aber - ich barf nicht.

Der arme Veter geht mir nahe. Durch feis nen Stelmuth hat er fich das Gluck feines gangen Lebens untergraben. Jedermann im Dorfe hat ihn im Berdacht.

Ach, brach Roschen schluchzend aus, ich kann, ich barf es Ihnen nicht fagen.

Mir darfit du es nicht fagen? Es ift fo gut, als ob du mir es gefagt batteft. — Erschrick nicht, dieses Geheimniß soll zwischen mir und dir bleiben; nie, oder wenigstens sobald noch nicht, soll meine Schwester erfahren, daß ich um ihre Berwirrung wisse. Du flehst, dein Geheimniß ift leiber, fur mich keins mehr.

Ach ihre arme Schwester! wenn sie wußten — Ich weiß, daß ihr Berg gut ift, und daß nies mand so fest stehe, der sich nicht vor dem Fallen in acht zu nehmen batte. — Jezt geh, und ruse deinen Bater zu mir.

Meinen Bater?

Sei ohne Sorge! Ich barf mir ja wol den Becher des Kummers, den ich heute leeren muß, mit ein wenig Freude verfussen.

Rosden gieng voll unruhiger Neugierde, und wisperte ihrem Bater ins Ohr, daß ihn der herr Pfarrer allein zu fprechen verlange.

Nach einem kleinen passenden Eingange erzälte der Prediger dem Alten — was wir unsern schonen nen Leserinnen bereits erzählt haben. Meine Schwester, sezte er binzu, ist gefallen, aber dies bleibe ein Scheimniß zwischen uns. Nur Petern muß ich es noch anvertrauen, um das gute Adschen in seinen Augen zu rechtsertigen. Von dem Biedersinn dieses jungen Mannes bat der Leumund meiner Schwester nichts zu besorgen.

Bei Gott, der Junge hat brav gehandelt, fagte der Pachter, und spielte mit seiner Dose. Satte fast Luft — was meinen Sie, herr Pfarrer, foll ich ibm das Madel geben?

Das ift euer Bunfc mit eurer Tochter? - Sie mit einem madern Manne gludlich ju feben.

Liebe und Redlichkeit - bedarf es mehr ju einer glucklichen Che? Gein Bermogen ift flein, aber bas eurige befto großer.

Topp, er foll fle haben. -

Ich will Ihnen, meine Leserinnen, Roschens und Peters überraschung nicht schildern. Wer geliebt hat, kann fich die Szene selbst ausmahlen, und die Hagestolzen und alten Jungfern lesen ohnehin dergleichen nicht.



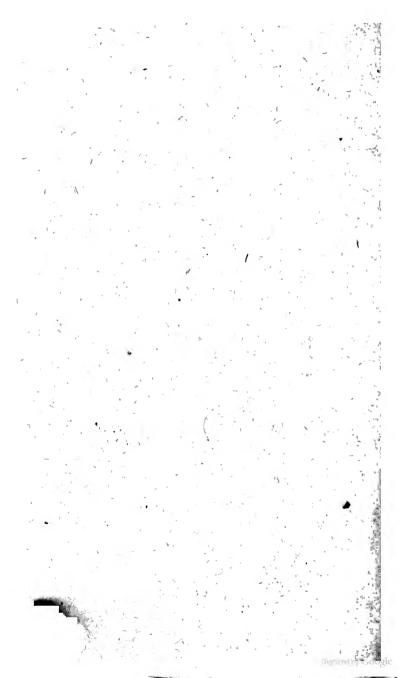

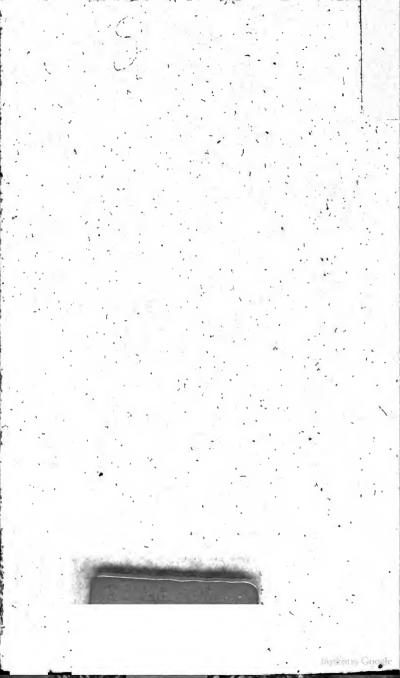

